# **Deutscher Bundestag**

**Drucksache** 15/2019

**15. Wahlperiode** 13. 11. 2003

# **Unterrichtung**

durch die Bundesregierung

# Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland 1998 bis 2001

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                    | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | Vorbemerkung                                                                       | . 7   |
| 2     | Einleitung                                                                         | . 7   |
| 3     | Definitionen und Abgrenzungen                                                      | . 8   |
| 4     | Art und Umfang humanitärer Krisen                                                  | . 9   |
| 4.1   | Naturkatastrophen                                                                  | . 9   |
| 4.2   | Umweltkatastrophen                                                                 | . 9   |
| 4.3   | Politische Konflikte                                                               | . 9   |
| 5     | Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung                                           | . 10  |
| 5.1   | Das Auswärtige Amt                                                                 | . 10  |
| 5.1.1 | Institutionelle Förderung internationaler humanitärer Organisationen               | 10    |
| 5.1.2 | Humanitäre Projekthilfe                                                            |       |
| 5.1.3 | Humanitäres Minenräumen                                                            |       |
| 5.1.4 | Katastrophenvorsorge                                                               |       |
| 5.2   | Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe |       |
| 5.3   | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)         | . 12  |
| 5.4   | Bundesministerium des Innern (BMI)                                                 |       |
| 5.5   | Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)                                          |       |
| 5.6   | Weitere Bundesressorts                                                             |       |
|       |                                                                                    |       |

|     |                                                                | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 6   | Koordinierung der deutschen humanitären Hilfe im Ausland       | 13    |
| 6.1 | Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe                       | 13    |
| 6.2 | Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen              | 14    |
| 7   | Querschnittsthemen                                             | 15    |
| 7.1 | Gender Mainstreaming in der humanitären Hilfe                  | 15    |
| 7.2 | Qualität in der humanitären Hilfe                              | 15    |
| 8   | Die weltweite humanitäre Hilfe der Bundesregierung von         | 1.6   |
| 0.4 | 1998 bis 2001                                                  | 16    |
| 8.1 | Europa                                                         | 16    |
| 8.2 | Afrika                                                         | 17    |
| 8.3 | Asien                                                          | 19    |
| 8.4 | Amerika                                                        | 20    |
| 8.5 | Naher Osten                                                    | 20    |
| 9   | Die humanitäre Hilfe der Bundesländer                          | 21    |
| 10  | Die humanitäre Hilfe deutscher nichtstaatlicher Organisationen | 21    |
| 11  | Die humanitäre Hilfe der EU                                    | 21    |
| 12  | Deutsche humanitäre Hilfe im internationalen Vergleich         | 22    |
| 13  | Ausblick                                                       | 22    |

## Anlagen

|    | S                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Ressorts                                                                                                                                                                                 | 24    |
| 2  | Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Zielländern und Ressorts                                                                                                                                                                 | 25    |
| 3  | Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Regionen ohne Angaben für humanitäres Minenräumen                                                                                                                                       | 30    |
| 4  | Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Ländern ohne Katastrophenvorsorge und humanitäres Minenräumen                                                                                                                           | 31    |
| 5  | Maßnahmen der Katastrophenvorsorge des Auswärtigen Amts                                                                                                                                                                            | 41    |
| 6  | Projekte des humanitären Minenräumens des Auswärtigen Amts nach Ländern                                                                                                                                                            | 42    |
| 7  | Freiwillige Regelbeiträge der Bundesrepublik Deutschland zu internationalen Organisationen                                                                                                                                         | 43    |
| 8  | Leistungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe                                                                                          | 44    |
| 9  | Ernährungssicherungsprogramme des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)                                                                                                                      | 57    |
| 10 | Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ)<br>Entwicklungsorientierte Nothilfe, Katastrophenvorsorge,<br>Krisenprävention nach Empfängerland (Finanzierung aus nationalen,<br>EU- und internationalen Quellen) | 58    |
| 11 | Leistungen der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) Entwicklungsorientierte Nothilfe, Katastrophenvorsorge, Krisenprävention nach Auftraggeber                                                          | 60    |
| 12 | Humanitäre Hilfe der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) nach Ländern (aus Mitteln des AA, BMI, BMZ, der Bundesländer, dritter Staaten u. a. Quellen)                                                                        | 61    |
| 13 | Humanitäre Hilfe der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) nach Auftraggebern                                                                                                                                                  | 62    |
| 14 | Bundeswehr – Materialabgaben an Nichtregierungsorganisationen für die zivile Nutzung                                                                                                                                               | 63    |
| 15 | Bundeswehr – Überlassung von Sanitätsmaterial, medizintechnischem Gerät sowie sonstigem Material aufgrund bilateraler Verträge                                                                                                     | 65    |
| 16 | Bundeswehr – Materialabgaben an internationale Organisationen                                                                                                                                                                      | 66    |
| 17 | Einsätze der Bundeswehr im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen und in Katastrophenfällen im Ausland 1998–2001                                                                                                                        | 67    |
| 18 | Humanitäre Hilfe der Bundesländer 1998–2001                                                                                                                                                                                        | 68    |
| 19 | Humanitäre Hilfe der einzelnen Bundesländer                                                                                                                                                                                        | 70    |
| 20 | Humanitäre Hilfe ausgewählter deutscher Hilfsorganisationen Ausgaben für Hilfsprojekte im Ausland                                                                                                                                  | 74    |

|    | :                                                                                                         | Seite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21 | Humanitäre Hilfe der Europäischen Union<br>ECHO – Regionale Verteilung                                    | 77    |
| 22 | Humanitäre Hilfe der Europäischen Union<br>ECHO – Partnerorganisationen                                   | 78    |
| 23 | Anteil der nationalen Durchführungsorganisationen an ECHO-Finanzierung                                    | 79    |
| 24 | Humanitäre Hilfe der Mitgliedsländer des Entwicklungshilfekomitees (DAC) der OECD in 2001                 | 80    |
| 25 | Geberstatistik des Entwicklungshilfekomitees (DAC) der OECD                                               | 81    |
| 26 | Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) Wichtigste Geber                                  | 82    |
| 27 | Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WEP)                                                       | 83    |
| 28 | Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Wichtigste Geber                                           | 84    |
| 29 | Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK) Reaktion auf Hilfsaufrufe    | 85    |
| 30 | Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) Wichtigste staatliche und internationale Geber            | 86    |
| 31 | Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Wichtigste Geber | 87    |
| 32 | Humanitäres Minenräumen Wichtigste Geber                                                                  | 88    |

### Abkürzungsverzeichnis

AA Auswärtiges Amt

ADRA Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe e. V.

ALNAP Active Learning Network for Accountability and Performance in

**Humanitarian Action** 

ASB Arbeiter-Samariterbund

ASG Afghanistan Support Group

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

BMGS Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung – bis

2002

BMG Bundesministerium für Gesundheit

BMI Bundesministerium des Innern

BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

BMVg Bundesministerium der Verteidigung

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung

BNE Bruttonationaleinkommen

CARE Deutschland e. V. (CARE = Cooperative for Assistance and

Relief to Everywhere)

CIMIC Zivilmilitärische Zusammenarbeit (Civil Military Cooperation)

DAC Entwicklungshilfekomitee der OECD

DCV Deutscher Caritasverband e. V.

DHA Abteilung für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen

DIPECHO Katastrophenvorsorgeprogramm von ECHO (Disaster Preparedness

Programme)

DKKV Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge

DRK Deutsches Rotes Kreuz

DWHH Deutsche Welthungerhilfe

ECHO Amt für humanitäre Hilfe der EU
ESP Ernährungssicherungsprogramm

FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten

Nationen

FFW Nahrungsmittel für Arbeit (Food for Work)

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH

HAC Humanitarian Aid Committee
HELP HELP Hilfe zur Selbsthilfe e. V.

IDNDR Internationale Dekade für Katastrophenvorbeugung

IDP Binnenvertriebene (Internally Displaced Persons)

IEFR International Emergency Food Reserve

IESP Integriertes Ernährungssicherungsprogramm

IFRK Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-

schaften

IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz

IMA Interministerielle Arbeitsgruppe

IOM Internationale Organisation für Migration

ISDR International Strategy for Desaster Reduction = Internationale

Strategie zur Katastrophenverminderung

JOIN Johanniter International

KFOR Kosovo Force

NMH Nahrungsmittelhilfe

NRO Nichtregierungsorganisation

OCHA Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung von humanitä-

ren Angelegenheiten (UN Office for the Coordination of Humanita-

rian Affairs)

ODA Staatliche Entwicklungshilfe (Official Development Aid)

OECD Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OHCHR Amt des Hohen Kommissars der VN für Menschenrechte

PAHO Panamerikanische Gesundheitsorganisation

SEEBA Schnelle Einsatzeinheit Bergung Ausland

STP SOE Stabilitätspakt Südosteuropa

THW Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

UNESCO Organisation der VN für Bildung, Wissenschaft und Kultur

UNFPA Bevölkerungsfonds der VN

UNHCR Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen

UNCHS VN-Zentrum für menschliche Siedlungen

UNICEF Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola (vormals

angolanische Rebellenbewegung; jetzt politische Partei)

UNOCHA s. OCHA

UNRWA VN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten

UNV Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen

WEP/WFP Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

WHO Weltgesundheitsorganisation

### 1 Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht legt Rechenschaft ab über die von der Bundesregierung im Ausland geleistete humanitäre Hilfe im Zeitraum von 1998 bis 2001. Er wird aufgrund des Antrags aller Fraktionen des Deutschen Bundestages vom 9. Juni 1992 (Bundestagsdrucksache 12/2776) und des Beschlusses des Bundestages vom 30. September 1993 (Bundestagsdrucksache 12/5430) für jede Legislaturperiode des Bundestags erstellt und schließt sich an die vorhergehenden Berichte für die Jahre 1965 bis 1997 an (Bundestagsdrucksachen 8/2155, 9/2364, 10/6564, 11/7508, 12/7737 und 14/3891).

Kernaufgabe der Bundesregierung in der humanitären Hilfe ist es, bei humanitären Notlagen geeignete humanitäre Hilfsprojekte zu identifizieren und durch Zuwendungen finanziell zu unterstützen. Federführend innerhalb der Bundesregierung hierfür ist das Auswärtige Amt durch seinen Arbeitsstab Humanitäre Hilfe. Über die Verwendung der für diese Aufgabe vom Bundestag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel aufgeteilt nach Anlass der humanitären Notlage, Regionen, Zuwendungsempfängern etc. gibt der umfangreiche Tabellenteil im Anhang Auskunft. Dabei ist zu beachten, dass die Bundesregierung nur ein Akteur unter vielen in der deutschen humanitären Hilfe ist. Der Tabellenteil liefert daher auch Informationen über die humanitäre Hilfe der Bundesländer sowie deutscher nichtstaatlicher Organisationen, soweit hierüber Informationen erhältlich waren.

Der Bericht basiert neben den Übersichten, die von den beteiligten Bundesministerien erstellt wurden, auf einer Reihe weiterer Publikationen und Informationen. Aus Grunden der Lesbarkeit wurde auf Quellenangaben im Textteil verzichtet. Stattdessen sollen die wichtigsten benutzten Quellen an dieser Stelle genannt werden: Empirische Aussagen zur Häufigkeit und Ursache von Naturkatastrophen stützen sich auf die jährlichen Weltkatastrophenberichte der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften.1 Für die quantitativen Daten zu gewaltsam ausgetragenen Konflikten wurden die jährlichen Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung herangezogen.<sup>2</sup> Flüchtlings- und Vertriebenenzahlen wurden aus den Publikationen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und hier vor allem aus dem Jahresbericht bezogen.3 Weitere Quellen waren die Jahresberichte anderer internationaler Organisationen und Nichtregierungsorganisationen, Berichte deutscher Auslandsvertretungen sowie eine Vielzahl spezifischer Auskünfte zu gezielten Fragen der Verfasser.

## 2 Einleitung

Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 2001. In einigen der Regionen, auf denen während des Berichtszeitraums das Hauptaugenmerk der internationalen Gemeinschaft und der humanitären Organisationen lag (so z. B. auf dem Balkan), hat sich die humanitäre Lage der Bevölkerung erfreulicherweise inzwischen verbessert. Andere krisengeschüttelte Länder, deren humanitäre Lage der Bevölkerung bereits während des Vierjahreszeitraums von 1998 bis 2001 besorgniserregend war, sind unvermindert von humanitärer Hilfe abhängig, so die Demokratische Republik Kongo oder das Horn von Afrika. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Berichts haben die Ereignisse des 11. September 2001 und die Folgen der Kriege in Afghanistan und Irak die humanitäre Hilfe vor neue Herausforderungen gestellt. Sie haben insbesondere die Frage nach dem Verhältnis von Hilfsorganisationen und Streitkräften in der humanitären Hilfe neu akzentuiert.

Das zentrale Leitprinzip für die Arbeit der Bundesregierung im Bereich der humanitären Hilfe ist und bleibt, dass sich diese Hilfe ausschließlich an den Erfordernissen der Notlage orientiert und ohne Ansehen von Rasse, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, politischer Überzeugung oder sonstiger Unterscheidungsmerkmale gewährt wird. Zur weiteren Ausfüllung dieses Grundprinzips haben Bundesregierung und humanitäre Nichtregierungsorganisationen (NROen) zwölf Grundregeln für die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland gemeinsam im Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe ausgearbeitet und angenommen (s. Ziff. 6.1).

Die Bundesrepublik Deutschland hat im Vierjahreszeitraum 1998 bis 2001 insgesamt rund 1,4 Mrd. DM weltweit für humanitäre Hilfe und humanitäres Minenräumen zur Verfügung gestellt (Anlage 1). Daraus wurden humanitäre Hilfsprojekte in allen Krisen- und Katastrophenregionen der Welt gefördert und Maßnahmen des humanitären Minenräumens und der Katastrophenvorsorge finanziell unterstützt. Der genannte Betrag enthält zudem die freiwilligen Beiträge, die die Bundesregierung an internationale Organisationen mit humanitären Aufgaben geleistet hat (UNHCR, UNRWA, UNICEF sowie IKRK).

Der folgende Bericht beginnt mit einigen grundsätzlichen Anmerkungen zur humanitären Hilfe und ihrer Abgrenzung zur Entwicklungszusammenarbeit (s. Ziff. 3.). Der nachfolgende Abschnitt gibt einen Überblick über Art und Umfang von humanitären Krisen im Berichtszeitraum (s. Ziff. 4.). Anschließend folgt eine Einführung in Zuständigkeiten und Organisation der humanitären Hilfe innerhalb der Bundesregierung und ihrer verschiedenen Ressorts und eine Vorstellung der verschiedenen Haushaltstitel, die die Bundesregierung zur Finanzierung ihrer humanitären Hilfe bewirtschaftet (s. Ziff. 5.). Nach diesem Überblick beschreibt der sechste Abschnitt, wie die Koordinierung der deutschen humanitären Hilfe nach innen, d. h. zwischen den Ressorts und den privaten Hilfsorganisationen, und nach außen, d. h. mit den Regierungen an-

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2002): World Disasters Report 2002, Genf: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (2002): Konfliktbarometer 2001, Heidelberg: Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2002: Global Report 2001. Strategies and Activities, Genf: United Nations High Commissioner for Refugees.

derer Staaten und Internationalen Organisationen, erfolgt (s. Ziff. 6.). Anschließend werden ausgewählte projektübergreifende Konzepte oder Querschnittsthemen der humanitären Hilfe diskutiert (s. Ziff. 7.). In einem geographisch nach Kontinenten gegliederten Hauptteil werden die wichtigsten Krisen und Katastrophen, die im Berichtszeitraum eintraten, und die von der Bundesregierung unterstützten Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Ländern beschrieben (s. Ziff. 8.). In den folgenden Abschnitten geht der Bericht auf die humanitäre Hilfe der Bundesländer (s. Ziff. 9.), deutscher nichtstaatlicher Organisationen (s. Ziff. 10.) sowie der Europäischen Kommission (s. Ziff. 11.) ein und stellt die Hilfe der Bundesrepublik sodann anhand der Leistungen anderer wichtiger Geberländer in den internationalen Kontext (s. Ziff. 12.). Der Bericht schließt mit einem Ausblick auf schon jetzt erkennbare künftige Herausforderungen der humanitären Hilfe der Bundesregierung (s. Ziff. 13.).

## 3 Definitionen und Abgrenzungen

Humanitäre Hilfe ist Überlebenshilfe für Menschen, die in eine Notlage geraten sind, die sie nicht aus eigener Kraft überwinden können. Dabei sind die Ursachen für die Notlage, in der die humanitäre Hilfe einsetzt, so unterschiedlich wie für die Hilfeleistung unerheblich. Es können Natur- oder Umweltkatastrophen ebenso wie zwischen- oder innerstaatliche kriegerische Auseinandersetzungen sein. Dementsprechend vielseitig sind auch die Maßnahmen und Instrumente, die in der humanitären Hilfe Verwendung finden. Um nur einige Beispiele aus dem breiten Katalog der Hilfsmaßnahmen zu nennen: Verschüttete Menschen werden geortet und geborgen, Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser sowie Kochutensilien werden zur Verfügung gestellt, Flüchtlinge werden versorgt und ihnen wird bei der Rückkehr geholfen, Notunterkünfte werden gebaut, Verletzten und Kranken wird medizinische Hilfe zuteil, Landminen und nichtexplodierte Munition werden geräumt. Innerhalb der von einer Notlage betroffenen Bevölkerung richtet sich die Hilfe vor allem an besonders benachteiligte Gruppen wie Kranke und Verletzte, Frauen und Kinder, Flüchtlinge und alte Menschen.

Die Bundesregierung leistet ihre Hilfe gemäß dem humanitären Imperativ und unabhängig von politischen, ethnischen oder religiösen Erwägungen. Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung ist Handeln aus ethischer Verantwortung und mit humanitärer Zielsetzung, sie orientiert sich ausschließlich an der Bedürftigkeit der von Krisen, Konflikten oder Katastrophen betroffenen Menschen. Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn die Bundesregierung selbst, z. B. im Rahmen von VN-Einsätzen, militärisch in einen Konflikt eingreift. Es gibt für die humanitäre Hilfe keine guten oder schlechten Opfer, sondern nur Menschen, deren Gesundheit oder Leben in einer Notlage gefährdet ist.

Wenn auch humanitäre Hilfe keine politischen Ziele verfolgt, keine Durchsetzung staatlicher Interessen ist, so ist sie doch auch nicht unpolitisch. Indem die Bundesregie-

rung bereit und in der Lage ist, in einer Notlage schnell, unbürokratisch und effizient zu helfen, gibt sie an die Bevölkerung, aber auch an die Regierung des betroffenen Landes ein politisches Signal der Verbundenheit und Solidarität.

Humanitäre Hilfe stößt an Grenzen, wo sie nicht willkommen ist, behindert oder instrumentalisiert wird. Auch unter solch schwierigen Rahmenbedingungen findet humanitäre Hilfe noch statt, solange es eine Gewähr dafür gibt, dass sie bei den bedürftigen Menschen ankommt. Wenn Hilfsorganisationen aber der Zugang zu den Opfern verwehrt wird oder wenn Hilfeleistungen von korrupten Regimen oder Rebellengruppen für eigene Zwecke umgeleitet werden, dann kann keine Hilfe mehr stattfinden.

Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit der Bundesregierung. Während letztere eine dauernde Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerungen in den Entwicklungsländern zum Ziel hat, dient die humanitäre Hilfe in erster Linie der Überwindung einer unmittelbaren lebensbedrohenden Not. Das Konzept der Nachhaltigkeit, das in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielt, verliert in der humanitären Hilfe seine zentrale Bedeutung, wenn auch darauf zu achten ist, dass humanitäre Hilfsmaßnahmen nicht schädigend in Strukturen eingreifen und Entwicklungsbemühungen behindern. Die offizielle deutsche entwicklungspolitische Zusammenarbeit findet zudem überwiegend in Umsetzung von Vereinbarungen zwischen Regierungen statt, während die humanitäre Hilfe sich - oft über Nichtregierungsorganisationen - direkt an die betroffenen Menschen wendet. Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit ist in der Regel an bestimmte Voraussetzungen im Zielland gebunden (etwa die Achtung der Menschenrechte oder Mindestanforderung an die Qualität der Regierungsarbeit), während die humanitäre Hilfe keiner politischen Konditionierung unterliegt.

Als Bindeglied zwischen Soforthilfe und humanitärer Hilfe einerseits und Rehabilitierung und Wiederaufbau auf der anderen Seite steht die entwicklungsorientierte Nothilfe (EON), die das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) leistet. Sie versucht, die Lücke zwischen der humanitären Hilfe und der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit zu schließen. Ziel der entwicklungsorientierten Nothilfe ist, dazu beizutragen, die Anfälligkeit und Gefährdung der Menschen zu reduzieren und die durch Katastrophen und Krisen hervorgerufene Not lindern zu helfen. Sie kann daher gleichermaßen Maßnahmen der Katastrophenvorsorge wie der Bewältigung von Krisen umfassen. Es handelt sich um Maßnahmen, die nicht mehr reine Überlebenshilfe sind, aber möglichst schnell nach einer Katastrophe oder Krise einsetzen sollten. Sie verzichten daher auf das Vorliegen bestimmter politischer Konditionen in dem betroffenen Land und sind darauf ausgerichtet, die Zeit zu überbrücken, bis größere Entwicklungsprojekte einsetzen. Ihre Projekte sind auf eine Laufzeit von etwa zwölf Monaten ausgerichtet.

Zur humanitären Hilfe der Bundesregierung im weiteren Sinne gehören auch Ernährungssicherungsprogramme. Sie haben das Ziel, den in Krisen, Konflikten und Katastrophen durch akuten Nahrungsmangel gefährdeten Menschen zu helfen, ihre Ernährung aus eigener Kraft wieder zu sichern. Während in der Soforthilfe Nahrungsmittelhilfe - zumeist in Form von therapeutischer Zusatznahrung – darauf abzielt, das Überleben von akut unterernährten Menschen und hier der am meisten verwundbaren Betroffenen, Kleinkindern und Säuglingen, zu sichern, stellt die Ernährungssicherung auf die nachhaltige Verbesserung der Ernährungssituation gefährdeter Bevölkerungsgruppen ab. Längerfristig sollen chronische Ernährungsdefizite behoben werden. Daher umfassen Ernährungssicherungsprogramme zum Teil auch die Beratung der jeweiligen Regierung in Fragen geeigneter Ernährungssicherungsstrategien und der Getreidemarktpolitik.

Die humanitäre Hilfe ist nicht mit reiner Wohltätigkeit bzw. karitativem Handeln gleichzusetzen: Während sich letztere an Einzelpersonen richtet, die durch Unfälle, Krankheiten, Verlust von Angehörigen oder andere Umstände in Not geraten sind, setzt die humanitäre Hilfe ein, wenn größere Bevölkerungsteile betroffen sind und die traditionellen Bewältigungsmechanismen (Familie, Nachbarschaft, staatliche Fürsorge) nicht mehr ausreichen. Professionelle humanitäre Hilfe beschränkt sich überdies nicht darauf, Hilfsgüter zu verteilen, sie setzt sich vielmehr Ziele (z. B. die Versorgung von 1 000 Flüchtlingsfamilien mit Trinkwasser), deren Erreichung anhand ausgewählter Indikatoren überprüft werden kann.

### 4 Art und Umfang humanitärer Krisen

Klimaveränderungen, Bevölkerungswachstum, wachsende Armut und politische Instabilität in vielen Teilen der Welt haben dazu geführt, dass Katastrophen, Krisen und Konflikte in der Welt eher zu- als abnehmen. Wenn auch in manchen Regionen dank erfolgreicher Präventionsmaßnahmen die Zahl der Toten nach Katastrophen zurückgegangen ist, so ist der Bedarf an humanitärer Hilfe nach wie vor groß.

Nimmt man politische Konflikte, Natur- und Umweltkatastrophen zusammen, so war im Berichtszeitraum – wie in den Vorjahren auch – in Asien die Zahl der Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen waren, am größten. Es folgten Afrika, Amerika und Europa.

## 4.1 Naturkatastrophen

Die Zahl der registrierten Naturkatastrophen ist weltweit in den letzten vier Jahren deutlich angestiegen. Während sie Anfang und Mitte der 90er-Jahre in etwa konstant blieb (zwischen 1991 und 1997 pro Jahr durchschnittlich 222), lag der Durchschnitt in den vier Jahren des Berichtszeitraums bei 350 Naturkatastrophen pro Jahr. Besonders gravierend in dieser Hinsicht war das Jahr 2000 (428 Naturkatastrophen), während 2001 mit 389 registrierten Schadensereignissen etwas günstiger verlief. Auch die Zahl der von Naturkatastrophen betroffenen Menschen ist in den letzten Jahren gewachsen. Im Berichtszeitraum waren es im Jahresdurchschnitt ca. 246 500, wobei 1998 mit ca. 345 000 Personen gleichzeitig auch den Dekadenhöhepunkt darstellte. 1999 verloren mit rund 120 000 die meisten Menschen als Folge einer Naturkatastrophe ihr Leben.

Der mit Abstand am schwersten von Naturkatastrophen betroffene Kontinent bleibt Asien, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Katastrophen als auch der Anzahl der betroffenen Menschen. In Bezug auf Katastrophenanfälligkeit folgen Afrika und Amerika; an vierter Stelle steht Europa. Anders als noch von 1994 bis 1997 wird damit Afrika inzwischen mehr von Naturkatastrophen heimgesucht als Amerika, die Zahl der betroffenen Menschen ist dort ebenfalls höher als in Amerika. Unterteilt man die Naturkatastrophen in geophysikalische (z. B. Erdbeben. Vulkanausbrüche) und hydrometeorologische (z. B. Dürren, Fluten, Stürme, Feuer), ist festzustellen, dass die geophysikalische Variante in der letzten Dekade weitgehend konstant geblieben ist, während die hydrometeorologischen Katastrophen deutlich zunahmen – vermutlich ein Effekt der globalen Erwärmung.

### 4.2 Umweltkatastrophen

Umweltkatastrophen ("technological disasters") umfassen Industrie-, Transport- oder sonstige von Menschen verursachte Katastrophen, welche die Umwelt in einer Region derart beeinträchtigen, dass das Leben der einheimischen Bevölkerung akut gefährdet ist. Dazu gehören auch biologische, chemische oder nukleare Unfälle. Auch bei Umweltkatastrophen war im Berichtszeitraum eine erhebliche Steigerung festzustellen: Der Jahresdurchschnitt lag von 1998 bis 2001 bei 292 Ereignissen – eine Zunahme um mehr als 50 % gegenüber dem vorherigen Vierjahresabschnitt.

#### 4.3 Politische Konflikte

Während in den Jahren 1993 bis 1997 die Zahl der gewaltsam ausgetragenen Konflikte zurückgegangen war (1993: 49, 1997: 27), ist sie im Berichtszeitraum wieder gestiegen. 1998 wurden weltweit 31 gewaltsame Konflikte gezählt, 2001 waren es 38. Die meisten Auseinandersetzungen sind heute innerstaatliche Konflikte. Ausnahmen waren im Berichtszeitraum der Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien und der Krieg gegen das Talibanregime in Afghanistan. 2001 war die Zahl der Binnenvertriebenen (IDPs) mit 25 Mio. größer als die der Menschen, die außerhalb der Grenzen ihres Landes Zuflucht oder Asyl gefunden hatten (2001: 12 Mio.).

Der Kontinent mit den häufigsten gewaltsam ausgetragenen Konflikten war Afrika. Da die Lage durch Naturkatastrophen und ungünstige klimatische Bedingungen noch verschärft wird, bleibt Afrika Schauplatz verheerender humanitärer Dauerkrisen. Auch die Zahl der

durch politische Konflikte betroffenen Menschen war im Berichtszeitraum durchschnittlich in Afrika am höchsten, allerdings dicht gefolgt von Asien.

### 5 Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung

Humanitäre Hilfe hat das Ziel – neben der unmittelbaren Nothilfe nach Naturkatastrophen – die humanitären Grundbedürfnisse der Menschen zu sichern. Entsprechend allgemein akzeptierter Standards (insb. dem Verhaltenskodex des IKRK) ergeben sich damit für die humanitäre Hilfe Vorgaben hinsichtlich der Bereitstellung von Leistungen:

#### Wasser und Nahrungsmittel

Die Bereitstellung von Trinkwasser und Nahrungsmitteln steht an erster Stelle der Bedürfnishierarchie.

#### Medizinische Versorgung

Dieser Aspekt ("Relief Health") bezieht sich auf die Sicherstellung eines Mindestmaßes an medizinischen Leistungen, die den Grundbedürfnissen der Zielgruppe entsprechen und aufgrund der vorherrschenden Notlage nicht mehr durch staatliche Strukturen gewährleistet werden können. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial sowie die Notinstandsetzung und -ausstattung von medizinischen Einrichtungen.

### Schutzmaßnahmen

Hierbei handelt es sich zum einen um den Schutz vor Witterungseinwirkungen ("Shelter") durch Kleidung, Decken und temporäre Unterkünfte einschließlich sanitärer Einrichtungen sowie der Versorgung mit Brennmaterial zum Kochen und Heizen. Zum anderen werden hier auch konkrete Maßnahmen im Sinne des humanitären Völkerrechts oder der Flüchtlingskonvention durchgeführt ("Protection"), die Flüchtlinge vor Angriffen schützen und ein Mindestmaß an Rechtsschutz gewähren, z. B. Aufnahme in gesicherten Lagern, Registrierung, Ausstellung von Flüchtlingsdokumenten.

## Psycho-soziale Betreuung

Neben medizinisch-therapeutischen Aspekten, wie der Betreuung von Opfern traumatischer Erlebnisse, kommen hierbei auch Maßnahmen zum Tragen, die etwa Flüchtlingen bei der Eingliederung helfen und die oftmals fließend in Maßnahmen der Entwicklungshilfe übergehen.

Über diese Bedürfnishierarchie besteht ein weitgehender Grundkonsens, der sich in den Projektanträgen der privaten Hilfsorganisationen und internationalen Organisationen widerspiegelt. Entsprechend wird die deutsche humanitäre Hilfe durch Lieferung von Hilfsgütern und technischem Gerät, durch den Einsatz von Fachleuten und zuweilen auch durch die Bereitstellung von Transportmitteln geleistet. In den meisten Fällen treten die zuständigen Bundesbehörden lediglich als Geldgeber in Erscheinung. Die Abwicklung der Hilfsprojekte erfolgt in der Regel

über deutsche und internationale Hilfsorganisationen, wobei bei Bedarf direkt oder über die zuständigen Auslandsvertretungen administrative oder organisatorische Unterstützung gewährt werden kann. Bei anderen Projekten sind auch Bundesorgane (z. B. das Technische Hilfswerk) mit der Durchführung von Hilfsmaßnahmen beauftragt. Über die deutschen Auslandsvertretungen können kleinere Projekte auch mit lokalen Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werden.

An der humanitären Hilfe der Bundesregierung sind neben dem AA das BMZ, das BMI, das BMVg und weitere Ressorts wie das BMGS und das BMVBW beteiligt.

### 5.1 Das Auswärtige Amt

Dem Auswärtigen Amt stehen in seinem Einzelplan 05 mehrere Haushaltstitel mit humanitärer Zielrichtung zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Dabei steht die Projektförderung im Vordergrund. Mehrere internationale Organisationen, die im humanitären Bereich tätig sind, werden zusätzlich institutionell gefördert.

# 5.1.1 Institutionelle Förderung internationaler humanitärer Organisationen

Im Titel 687 35 (von 1998 bis 2000: 686 35) ("Sonstige Leistungen an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich") sind sog. freiwillige Regelbeiträge ausgewiesen, die internationalen Organisationen (u. a. im humanitären Bereich) zufließen (Anlage 7). Zu den geförderten Institutionen gehören das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) (das Jahrestreffen der Donor Support Group des IKRK fand im Juni 2001 auf Einladung und unter Vorsitz des Auswärtigen Amts in Berlin statt), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) und das Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Im Berichtszeitraum sind für die genannten Organisationen insgesamt 82,2 Mio. DM aufgewandt worden, wovon der größte Anteil an UNICEF und UNHCR ging.

### 5.1.2 Humanitäre Projekthilfe

Den zentralen Haushaltsansatz des Auswärtigen Amts für humanitäre Hilfe stellt der Titel 687 12 (von 1998 bis 2000: 686 12) ("Für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland außerhalb der Entwicklungshilfe") dar (Anlage 3). Hieraus werden Sofortmaßnahmen der Katastrophenhilfe, Projekte der Flüchtlingshilfe und Vorhaben der Katastrophenvorsorge finanziert. Die jährliche Grundausstattung dieses Titels schwankte im Berichtszeitraum zwischen 61 Mio. DM (2000) und 77 Mio. DM (1998 und 2001). Mehrfach wurden die Ansätze durch Sondermittel für besonders gravierende Krisen erhöht. 1999 kamen zusätzlich 50 Mio. DM für den Kosovo hinzu, 2000 und 2001 wurden 28,5 Mio. DM bzw. 26 Mio. DM aus dem Stabilitätspakt Südosteuropa (Titel 687 29) für Projekte der humanitären Hilfe zusätzlich veranschlagt. Damit standen

im Berichtszeitraum für Projekte der humanitären Hilfe insgesamt 286 Mio. DM zur Verfügung.

#### 5.1.3 Humanitäres Minenräumen

Im Berichtszeitraum verfügte das Auswärtige Amt für Maßnahmen des humanitären Minenräumens insgesamt über 78,7 Mio. DM (Anlage 6). Davon waren 72 Mio. DM im Titel 687 23 (1998 bis 2000: 686 23) ("Demokratisierungs- und Ausstattungshilfe") vorgesehen. 6,7 Mio. DM kamen aus dem Stabilitätspakt Südosteuropa (Titel 687 29). Weitere Projekte des Minenräumens im Wert von 2,8 Mio. DM wurden im Zusammenhang mit VN-Maßnahmen aus dem Titel 687 44 (1998 bis 2000: 686 44) ("Unterstützung von internationalen Maßnahmen auf den Gebieten Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung") finanziert.

Antipersonenminen töten und verletzen jedes Jahr – so Schätzungen – 15 bis 20 000 Menschen. Sie hindern die Bevölkerung an der Arbeit auf ihren Äckern, an der Nutzung von Wegen, Häusern, Wasserstellen etc. Wenige nicht geräumte Minen oder Kampfmittel können die Rückkehr von tausenden Flüchtlingen verhindern, wenn das vorhandene Straßennetz dadurch unsicher ist.

In über 90 Ländern der Erde leiden Millionen Menschen unter Minen, hauptsächlich Antipersonenminen, die in Kriegen, Bürgerkriegen und sonstigen Konflikten verlegt worden sind. Minen gefährden nicht nur Leib und Leben, sie tragen auch dazu bei, dass Teile der Infrastruktur und oft große Landflächen der Nutzung entzogen werden. In vielen verminten Ländern finden Flüchtlingsbewegungen statt, bei denen die Landbevölkerung in Gebiete abwandert, die eine größere Sicherheit bieten, d. h. im Allgemeinen in die Städte. Die Folge ist ein Anwachsen der Bevölkerung und der sozialen Probleme in den Ballungszentren

Schätzungen über die Zahl der weltweit verlegten Minen schwanken zwischen 60 und 100 Millionen. Zu den von Minen ausgehenden Gefahren kommt die Belastung mit Kampfmitteln (UXO – unexploded ordnance), hier insbesondere Blindgänger von Mörser- und Artilleriemunition oder von Bomben und Bomblets (Clustermunition). Bei den Minen in den am meisten gefährdeten Ländern handelt es sich fast ausschließlich um solche der ersten Generation mit Druck- oder Zugzündern, die überwiegend seit Jahren im Boden liegen und deren Funktion durch Korrosion unkalkulierbar geworden ist, was die Räumung weiter erschwert.

Trotz internationaler Abkommen – insbes. der Ottawa-Konvention von 1997 zum Verbot von Antipersonenminen – und Appelle werden jedes Jahr noch immer Minen neu verlegt. Erst seit kurzem übersteigt die Zahl der geräumten Minen die der neu hinzugekommenen.

Vom Minen- und Kampfmittelproblem besonders betroffenen sind Afrika, Asien aber auch Europa, insbes. die Länder des Balkans. Hauptzielländer des humanitären Minenräumens waren im Berichtszeitraum Staaten des Balkans, Angola, Mosambik, Laos, Kambodscha und Afghanistan.

Die Bundesregierung setzt sich weltweit für die Einhaltung und Umsetzung des von ihr am 3. Dezember 1997 unterschriebenen und am 23. Juli 1998 ratifizierten Ottawa-Übereinkommens ein, welches das Verbot der Verwendung, Produktion und Lagerung von Antipersonenminen vorsieht.

## 5.1.4 Katastrophenvorsorge

Vorsorgen ist besser als Heilen. Naturkatastrophen sind keine als unvermeidbar hinzunehmenden Ereignisse, deren Schaden und Leiden für die betroffenen Menschen allein durch humanitäre Hilfsprojekte begrenzt werden kann. Sie entstehen aus dem Zusammenwirken natürlicher Faktoren (Naturereignisse, "hazards") und der Anfälligkeit ("vulnerability") von Gesellschafts- und Ökosystemen. Dabei lassen sich oft menschlich bedingte Defizite ausmachen, die aus einem Naturereignis erst eine Naturkatastrophe machen: Urbanisierung auch in gefährdeten Gebieten, Ansiedlung gefährlicher Industrien in Risikozonen, die künstliche Begradigung von Flussläufen und die Zerstörung natürlicher Überflutungszonen, Entwaldung und Bodenerosion, mangelndes Bewusstsein und Wissen über gegebene Risiken.

Gemäß der Zweckbestimmung des Haushaltstitels 687 12 fördert das Auswärtigen Amt auch Projekte der Katastrophenvorsorge. Humanitäre Hilfe und Katastrophenvorsorge verfolgen beide eine humanitäre Zielsetzung, wenn auch ihr Ansatz ein unterschiedlicher ist. Unter anderem werden Maßnahmen unterstützt, um lokale Frühwarnungssysteme zu stärken, das Katastrophenmanagement örtlicher Katastrophenschutzbehörden zu verbessern und das Risikobewusstsein der betroffenen Bevölkerungen zu entwickeln. Im Berichtszeitraum hat das Auswärtige Amt hierfür rund 10,6 Mio. DM aufgewandt. Schwerpunkte der Projektarbeit waren Zentralamerika und Mosambik sowie der Aufbau von Personalkapazitäten im Katastrophenschutz Mittel- und Osteuropas (u. a. Polen, Slowenien, Russische Föderation).

Während die jährlich für Katastrophenvorsorge aufgewandten Mittel in der Vergangenheit in der Regel zwischen 1,0 Mio. DM und 2,9 Mio. DM (1998) schwankten, stand 2001 für diesen Bereich erstmals ein substantiell erhöhter Betrag (knapp 5 Mio. DM) zur Verfügung. Dies war eine bewusste Entscheidung, die durch entsprechende Entwicklungen im internationalen Kontext und die darauf folgende Erarbeitung eines "Konzepts zur Katastrophenvorsorge der Bundesregierung" im September 2000 vorbereitet worden war. Vorangegangen waren Ende 1999 der Abschluss der "Internationalen Dekade zur Verminderung von Naturkatastrophen" (IDNDR) und die Verabschiedung des VN-Strategiepapiers "A Safer World in the 21st Century". Darin hatte der Generalsekretär der VN zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen, um bei der Katastrophen- und Krisenbehandlung den Übergang von einer Kultur der Reaktion zu einer

Kultur der Prävention zu erreichen. Gleichzeitig hatte er sich ausdrücklich für die Fortführung konzertierter Katastrophenvorbeugung in den VN und den Mitgliedstaaten ausgesprochen. Im VN-Rahmen wurde daher beschlossen, die abgeschlossene Dekade in eine "Internationale Strategie zur Katastrophenverminderung" (ISDR) zu überführen und eine Interagency Task Force zur Katastrophenverminderung (IATF) einzurichten. Auf nationaler Ebene setzte sich das Auswärtige Amt nach Abschluss der Dekade dafür ein, dass das deutsche IDNDR-Komitee, nunmehr als Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge (DKKV), unter dem Schirm von ISDR seine Aktivitäten fortsetzen konnte.

Im September 1998 fand die erste "Internationale Frühwarnkonferenz zur Reduzierung von Naturkatastrophen" (EWC '98) in Potsdam statt, die Frühwarnung als Herzstück nationaler und internationaler Vorsorgestrategien für das 21. Jahrhundert bestätigte. Eine zweite, für 2003 in Aussicht gestellte Internationale Frühwarnkonferenz (EWC II), diesmal unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, soll Rahmenbedingungen festlegen, unter denen Frühwarnsysteme weltweit implementiert werden können.

## 5.2 Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe

Im November 1998 hat Bundesaußenminister Fischer die Stelle des Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe als selbständige Einheit im Auswärtigen Amt eingerichtet. Als erster Beauftragter wurde der frühere DDR-Bürgerrechtler und Bundestagsabgeordnete Gerd Poppe berufen (seit April 2003 Claudia Roth, MdB). Der Beauftragte bzw. die Beauftragte vertritt die Bundesregierung in Fragen der Menschenrechte und Humanitären Hilfe nach außen. Zu den Aufgaben gehört es, die Entwicklung in diesen Bereichen weltweit zu verfolgen, den bilateralen und multilateralen Dialog mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen mitzugestalten und dem Bundesminister des Auswärtigen operative Vorschläge zur Ausgestaltung der Politik der Bundesregierung zu machen.

Im Bereich der humanitären Hilfe richtet sich der Dialog des Beauftragten mit Regierungen sowie internationalen und deutschen Hilfsorganisationen auf das Ziel, den Betroffenen von Katastrophen schnell und effektiv zu helfen sowie zur Verbesserung der Katastrophenvorbeugung beizutragen.

Im Berichtszeitraum reiste der Beauftragte u. a. nach Sierra Leone, Elfenbeinküste und Mali (Februar/März 2000), Kolumbien, Guatemala und Mexiko (September/ Oktober 2000), Armenien, Georgien, Aserbaidschan (Juni 2001) sowie nach Indonesien, Vietnam und Kambodscha (November 2001). Auf seinen Reisen informierte er sich über die humanitäre Lage in den betreffenden Ländern, besuchte Flüchtlingslager und traf sich mit zahlreichen humanitären Organisationen.

Der Beauftragte pflegte enge Kontakte zu den internationalen humanitären Organisationen wie IKRK und UNHCR und nahm regelmäßig an den Sitzungen des Koordinierungsausschusses Humanitäre Hilfe (s. Ziff. 6.1.) teil.

# 5.3 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Aus seinen Haushaltstiteln 687 25 ("Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe") und 687 08 ("Förderung von Ernährungssicherungsprogrammen in Entwicklungsländern") finanziert das BMZ Maßnahmen, die längerfristig angelegt sind als die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts. Dazu gehören vor allem die im Rahmen der internationalen Getreideübereinkunft abgewickelten Getreidelieferungen zur Sicherung der Grundnahrungsmittelversorgung in Entwicklungsländern sowie andere Ernährungsgüter, aber auch Maßnahmen zur Schaffung oder Wiederherstellung einer sozialen und infrastrukturellen Mindestversorgung in diesen Ländern. Träger der Maßnahmen des BMZ in diesem Bereich sind das Welternährungsprogramm (WEP), andere internationale Organisationen, deutsche Nichtregierungsorganisationen sowie die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Im Berichtszeitraum wurden über 1 027 Mio. DM aus den Mitteln des BMZ für humanitäre Zwecke bereitgestellt, davon 473,3 Mio. DM für Nahrungsmittelhilfe. Das BMZ unterstützte das WEP mit Projekthilfe in Höhe von 237 Mio. DM. Im Berichtszeitraum erhielt das WEP zudem einen multilateralen Grundbeitrag von insgesamt 180 Mio. DM aus dem Titel 687 23.

### 5.4 Bundesministerium des Inneren (BMI)

Im Rahmen seiner Zuständigkeit für Zivil- und Katastrophenschutz im Inland ist dem BMI die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) zugeordnet. Gesetzliche Aufgabe des THW ist u. a. die technische Hilfe im Auftrag der Bundesregierung im Ausland. Die bei Inlandseinsätzen entwickelten besonderen Fähigkeiten werden seit Jahren auch bei Auslandseinsätzen genutzt. Dies gilt etwa für die "Schnelle Einsatzeinheit Bergung Ausland" (SEEBA), die sich auf die Rettung verschütteter und eingeschlossener Menschen nach Erdbeben, Erdrutschen etc. spezialisiert hat oder für die langjährige Projektarbeit des THWs auf dem Balkan.

In früheren Jahren wirkte das THW vor allem im Rahmen personell aufwändiger Einsätze bei großen Katastrophen mit. Angesichts der im letzten Jahrzehnt stärker in Erscheinung tretenden langfristigen Krisen und komplexen Gefahrenlagen hat sich auch die Einsatzstruktur des THWs geändert: Mehr gezielte Einsätze mit wenigen hoch qualifizierten Helfern über einen längeren Zeitraum und der Möglichkeit, lokale Kräfte in die Hilfe einzubeziehen. Dabei hat sich das THW zunehmend auch als Partner für Rehabilitierungsmaßnahmen etabliert. So führte es im Berichtszeitraum aus Mitteln des Stabilitätspakts Südosteuropa im Auftrag des Auswärtigen Amts

eine Vielzahl von Projekten der Notinstandsetzung von Häusern und Kliniken in Bosnien, Serbien und dem Kosovo durch.

Die Mittel für die Auslandseinsätze des THWs werden vom Auswärtigen Amt und vom BMZ, aber auch von internationalen Organisationen und Regierungen anderer Länder zur Verfügung gestellt (siehe Anlagen 12 und 13). Zudem verfügt das THW über einen eigenen Haushaltsansatz (Titel 532 03: "Hilfsmaßnahmen außerhalb des Bundesgebietes"), aus dem mit Zustimmung des Auswärtigen Amts Ausgaben für humanitäre Sofortmaßnahmen – z. B. Erkundungsmissionen und Evaluierungen – geleistet werden können. Daraus wurden im Berichtszeitraum insgesamt 640 000 DM für humanitäre Zwecke eingesetzt.

## 5.5 Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)

Die Bundeswehr beteiligt sich an multinationalen Einsätzen der Vereinten Nationen, anderen friedenssichernden und stabilitätsschaffenden Auslandseinsätzen und sonstigen Hilfseinsätzen der internationalen Staatengemeinschaft. Sie kann auch bilateral auf der Grundlage von Hilfeersuchen betroffener Staaten in Not- und Katastrophenfällen zum Einsatz kommen. So hat die Bundeswehr 2000 bei den Überschwemmungen in Mosambik logistische Unterstützung (Einsatz von Hubschraubern und Transportflugzeugen) geleistet, wodurch auch die Maßnahmen anderer im Lande tätiger Hilfsorganisationen erleichtert wurden.

Parallel zu Entwicklungen im NATO-Rahmen wird die Bundeswehr im Rahmen einiger ihrer Auslandseinsätze auch im Bereich der sog. zivil-militärischen Zusammenarbeit (CIMIC) tätig. Dabei handelt es sich um einsatzbegleitende Unterstützungsmaßnahmen der Zusammenarbeit militärischer Dienststellen mit zivilen Behörden, Institutionen und Einrichtungen, die u. a. auch humanitäre Komponenten umfassen können. Dabei verfolgen diese Unterstützungsmaßnahmen der CIMIC-Verbände neben einer humanitären Komponente vor allem auch den Zweck, den Schutz der Truppe durch die Unterstützung der lokalen Bevölkerung zu erhöhen. Im Berichtszeitraum führte die Bundeswehr CIMIC-Maßnahmen in Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Albanien sowie Mazedonien durch. In Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo sowie in Mazedonien wurden der Bundeswehr dabei auch Mittel aus den vom Auswärtigen Amt bewirtschafteten Sondermitteln des "Stabilitätspakts Südosteuropa" zur Verfügung gestellt. Daraus wurden z. B. Maßnahmen der Notinstandsetzung von kriegsbeschädigten Häusern in Bosnien und Herzegowina und im Kosovo finanziert. Der Umfang der Projekte, die das Auswärtige Amt in den genannten Ländern über das BMVg durchführte, belief sich auf durchschnittlich 3,7 % der insgesamt dort aufgewendeten Mittel für Hilfsmaßnahmen.

Weiterhin werden internationale und nationale Organisationen, kirchliche Träger und private Initiativen auf Antrag im Rahmen ihrer Auslandsprojekte und in Ab-

stimmung mit dem Auswärtigen Amt durch die Überlassung von nicht mehr benötigtem Material aus Bundeswehrbeständen unterstützt. Im Rahmen bilateraler Verträge auf Regierungsebene wurde hierdurch zur Verbesserung des Gesundheitswesens in einer Anzahl von Ländern beigetragen. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum Hilfsgüter (Sanitätsmaterial, Bekleidung, Ausstatungsgegenstände, Nahrungsmittel) im Abgabewert von rund 35 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Der Abgabewert beträgt dabei ca. 15 bis 20 % des Beschaffungswertes. Hilfsgüter wurden an 117 Länder geliefert. Davon entfielen auf Abgaben an deutsche Organisationen für humanitäre Hilfen im Ausland ca. 23 Mio. DM, auf Abgaben an andere Staaten ca. 11,8 Mio. DM und auf Leistungen an Organisationen der VN 72 500 DM.

#### 5.6 Weitere Bundesressorts

Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS, bis 2002: Bundesministerium für Gesundheit – BMG) hat hauptsächlich eine beratende Funktion in der humanitären Hilfe der Bundesregierung. Ein Beitrag des BMGS erfolgt durch die Mitarbeit in der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in der Deutschland drittgrößter Beitragszahler ist.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) beschafft im Rahmen der humanitären Hilfe der Bundesregierung auf Anforderung anderer Bundesressorts die für Hilfsgütertransporte erforderlichen See- oder Lufttransportkapazitäten. Das BMVBW bedient sich dabei grundsätzlich der jeweils auf den Transportmärkten vorhandenen und geeigneten Angebote.

# 6 Koordinierung der deutschen humanitären Hilfe im Ausland

Die Federführung für die humanitäre Hilfe der Bundesregierung liegt beim Auswärtigen Amt. Dazu gehören die Bewirtschaftung der für humanitäre Zwecke im Einzelplan des Auswärtigen Amts eingestellten Haushaltsmittel, die Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Staaten und internationalen Einrichtungen (insb. EU, VN-Organisationen und IKRK) und die Erarbeitung und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen.

## 6.1 Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe

Um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der humanitären Hilfe in Deutschland zu stärken, wurde 1992 mit dem Gesprächskreis Humanitäre Hilfe (seit 1994 Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe) beim Auswärtigen Amt ein Gremium geschaffen, in dem die wesentlichen Akteure aus dem Bereich der humanitären Hilfe in Deutschland vertreten sein sollen. Der Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe tagt alle zwei Monate im Wechsel im Auswärtigen Amt bzw. bei einer der im Ausschuss vertretenen Nichtregierungsorganisationen. In seinen Sitzungen befasst sich der Ausschuss mit konkreten humanitären Notlagen wie auch mit Querschnittsthemen. Er ist damit ein Forum für den Dia-

log zwischen der Bundesregierung und den Hilfsorganisationen über die Schwerpunkte der deutschen humanitären Hilfe und fördert den gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Wichtige Fragen, die einer detaillierteren Erörterung bedürfen, werden auf Klausurtagungen behandelt. So befasste sich der Ausschuss im Berichtszeitraum u. a. mit den Themen "zivil-militärische Zusammenarbeit im humanitären Bereich", "Selbstverständnis, Strukturen und Perspektiven des Koordinierungsausschusses Humanitäre Hilfe" und "Qualität in der humanitären Hilfe" und veranstaltete ein Symposium "Humanitäre Hilfe und die Medien". In akuten Krisen führen Sondersitzungen die Organisationen zusammen – auch solche, die nicht dem Koordinierungsausschuss angehören -, die bereit und in der Lage sind, im gegebenen Fall Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Sondersitzungen wurden im Berichtszeitraum nach den Erdbeben in Indien und El Salvador, dem Zusammenbruch der Diktatur in Jugoslawien sowie nach den Ereignissen des 11. September 2001 zu Afghanistan abgehalten. Der Koordinierungsausschuss hatte Ende 2001 31 Mitglieder (zwei mehr als Anfang 1998). Ihm gehören u. a. fünfzehn humanitäre Hilfsorganisationen, sechs Bundesministerien (AA, BMZ, BMVg, BMI, BMGS und BMVBW), das THW, die GTZ sowie Vertreter einiger Bundesländer und der Wissenschaft an.

Seit seiner Gründung hat der Koordinierungsausschuss mehrere Grundsatzpapiere verabschiedet, an die man sich in freiwilliger Selbstbindung halten will. Im Berichtszeitraum wurden insbes. die sog. 12 Grundregeln für die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland ausgearbeitet.

Die Zwölf Grundregeln der humanitären Hilfe

- 1. Durch Katastrophen, Kriege und Krisen leiden Menschen Not, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Die Not dieser Menschen zu lindern ist das Ziel humanitärer Hilfe.
- 2. Alle Menschen haben das Recht auf humanitäre Hilfe und humanitären Schutz, ebenso wie ihnen das Recht zustehen muss, humanitäre Hilfe zu leisten und humanitären Schutz zu gewähren.
- 3. Hilfe und Schutz werden ohne Ansehen von Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, politischer Überzeugung oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen gewährt. Humanitäre Hilfe darf weder von politischen oder religiösen Einstellungen abhängig gemacht werden, noch darf sie diese fördern. Einziges Kriterium bei der Abwägung von Prioritäten der Hilfeleistungen ist die Not der Menschen.
- 4. Die im Gesprächskreis als Träger der Hilfe mitwirkenden Organisationen und die staatlichen Einrichtungen handeln entsprechend ihren eigenen Richtlinien und Umsetzungsstrategien in eigener Verantwortung.
- 5. Sie achten die Würde des Menschen bei der Durchführung ihrer Hilfe.
- 6. Sie respektieren im Einsatzland geltendes Recht und Brauchtum. Sofern es bei dem Bestreben, die best-

- mögliche Hilfe zu leisten, mit Bestimmungen des Empfängerlandes zu Konflikten kommt, ist auf deren Beilegung im Hinblick auf das Ziel humanitärer Hilfe hinzuarbeiten.
- Sie werden sich, so weit wie möglich, bei Maßnahmen der humanitären Hilfe unterstützen und zusammenarbeiten.
- Die Hilfeleistenden verpflichten sich sowohl gegenüber den Empfängern der Hilfe als auch gegenüber denjenigen, deren Zuwendungen und Spenden sie annehmen, Rechenschaft abzulegen.
- Humanitäre Hilfe ist in erster Linie Überlebenshilfe. Dabei bezieht sie die Selbsthilfekräfte ein und fördert die Reduzierung der Katastrophenanfälligkeit. Sie beachtet, wo nötig, die Entwicklungsbedürfnisse.
- Die in der humanitären Hilfe tätigen Organisationen und staatlichen Einrichtungen beziehen von Anfang an örtliche Partner in ihre Planungen und Maßnahmen mit ein.
- 11. Auch die Empfänger der Hilfe werden in die Organisation und die Durchführung der Maßnahmen einbezogen.
- 12. Hilfsgüter müssen bedarfsgerecht eingesetzt werden und sollen den lokalen Standards entsprechen; ausschlaggebend für Auswahl und Sendung von Hilfsgütern darf allein die aktuelle Notlage sein. Bei der Beschaffung von Hilfsgütern ist dem Einkauf in der von der Notlage betroffenen Region der Vorzug zu geben.

Bei großen Krisen kann ergänzende Koordinierungstätigkeit vor Ort erforderlich werden. Im Berichtszeitraum wurden ein Koordinationsbüro für die deutsche humanitäre Hilfe im Kosovo eröffnet. Nach den Ereignissen des 11. September 2001 wurde ein Vertreter einer deutschen Nichtregierungsorganisation mit der Koordination und Beratung des Auswärtigen Amts bei Projektentscheidungen über humanitäre Hilfsprojekte in Afghanistan und Pakistan beauftragt.

# 6.2 Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen

Auf internationaler Ebene bemüht sich die Bundesregierung, unter anderem durch aktive Teilnahme an den Sitzungen der Aufsichtsgremien der im humanitären Bereich tätigen VN-Organisationen und -Programme, um eine verbesserte Konzipierung und Koordinierung der humanitären Hilfe. Das Auswärtige Amt arbeitet mit im humanitären Segment des Wirtschafts- und Sozialrates der VN (ECOSOC, Economic and Social Council), dem zentralen Organ der VN für wirtschaftliche, soziale und Entwicklungsfragen. Im Humanitären Segment, eingerichtet seit 1998, behandeln Experten der ECOSOC-Mitgliedstaaten Grundsatzfragen der internationalen humanitären Zusammenarbeit. Jährlich werden wechselnde Schwerpunktthe-

men festgesetzt und gemeinsame Schlussfolgerungen (agreed conclusions) entwickelt.

Parallel hierzu arbeitete die Bundesregierung im Berichtszeitraum in einer Reihe von internationalen Geberforen mit, etwa der Afghanistan Support Group (ASG), der Donor Support Group des IKRK (in beiden Gruppen deutscher Vorsitz im Jahr 2001) und der Humanitarian Liaison Working Group in Genf (2001 deutscher Vorsitz) und New York. Als Vorsitzender der Afghanistan Support Group (ASG) ergriff die Bundesregierung nach den Anschlägen des 11. September 2001 die Initiative und veranstaltete am 27. September 2001 eine Sondersitzung zur humanitären Lage in Afghanistan sowie am 5./6. Dezember 2001 die Jahrestagung der ASG in Berlin. Auf beiden Veranstaltungen wurde in hochrangiger Anwesenheit der ASG-Mitgliedstaaten, der Nachbarstaaten Afghanistans, internationaler Organisationen sowie zahlreicher in Afghanistan arbeitender Nichtregierungsorganisationen die Hilfe für die afghanische Bevölkerung sowie die Flüchtlinge in Pakistan und Iran erörtert.

Neben der Mitarbeit in diesen Geberkoordinierungsforen führt die Bundesregierung regelmäßige bilaterale Konsultationen mit dem IKRK und dem UNHCR durch. Auf europäischer Ebene wird die humanitäre Hilfe im Humanitarian Aid Committee (HAC) in Brüssel mit dem Amt für humanitäre Hilfe der Europäischen Gemeinschaft (ECHO) und den EU-Mitgliedstaaten abgestimmt. Die Bundesregierung, deren Finanzierungsanteil am Kommissionshaushalt bei rund 25 % liegt, hat hierdurch Einflussmöglichkeiten auf die Finanzierungsentscheidungen, Jahresstrategien und die so genannten Globalpläne, d. h. die Länderprogramme von ECHO. Im April 1999 veranstaltete die Bundesregierung im Rahmen der deutschen EU-Präsidentschaft in Bad Neuenahr mit Finanzmitteln von ECHO das Symposium "Europa und die Zukunft der Humanitären Hilfe".

### 7 Querschnittsthemen

# 7.1 Gender Mainstreaming in der humanitären Hilfe

"Gender Mainstreaming" bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern effektiv verwirklichen zu können. Mit der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrages hat sich die Bundesrepublik zu einer aktiven Gleichstellungspolitik im Sinne des Gender Mainstreaming verpflichtet. Die Bundesregierung sieht sich auch in der humanitären Hilfe dem Grundsatz der Integration einer Geschlechterperspektive verpflichtet. Daher wurde 2001 im Auswärtigen Amt ein Pilotprojekt zur Frage, welche geschlechtsspezifischen Auswirkungen die Projekte der deutschen humanitären Hilfe im Ausland haben, durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass Frauen bei humanitären Notfällen oft besonders betroffen sind. In Konflikten tragen sie – bei Abwesenheit oder nach dem Tod ihrer Männer – oft auch noch eine besondere Verantwortung für die Ernährung der (Rest-)Familie. Sie verdienen daher auch bei der Planung und Durchführung von humanitären Projekten eine besondere Berücksichtigung. Die Pilotstudie zeigte auch, dass die meisten Nichtregierungsorganisationen, die im Zeitraum des Pilotprojektes humanitäre Projekte mit Mitteln des Auswärtigen Amts durchführten, sich vor Beginn eines Projektes über die geschlechtsspezifischen Gegebenheiten informierten und das Projekt dementsprechend ausrichteten. Als ein operatives Ergebnis des Pilotprojektes werden seitdem die Auswirkungen eines Hilfsprojektes auf das Ziel des "Gender Mainstreaming" bei jedem einzelnen vom Auswärtigen Amt geförderten Vorhaben geprüft und bewertet.

#### 7.2 Qualität in der humanitären Hilfe

Auf internationaler Ebene wurde in den vergangenen Jahren das Thema "Qualität in der humanitären Hilfe" mit verstärkter Intensität diskutiert. In der Tat ist es aufgrund des Zeitdruckes, unter dem gerade in Katastrophensituationen Entscheidungen gefällt werden müssen und der oft unzureichenden Informationslage nicht immer einfach, in Notsituationen angemessen und effizient zu reagieren. Der Erwartungsdruck der Öffentlichkeit bei spektakulären Katastrophen und Krisen, durch die Medien regelmäßig verstärkt, das Verlangen nach sichtbaren, sofortigen und wirksamen Maßnahmen, ist für ein sachgerechtes Vorgehen oft nicht hilfreich. Umso wichtiger ist es, dass die machbaren Vorbereitungen bei den humanitären Akteuren getroffen werden, diese abgestimmt handeln, die Helfer gut geschult sind und dass Materialien und Geräte Qualitätsstandards entsprechen. Stärker als bisher müssen künftig die wirklichen Bedürfnisse der Betroffenen realistisch beurteilt werden und auch deren Fähigkeiten zur Selbsthilfe Berücksichtigung finden, denn jede fehlgeleitete Hilfe führt auch zu einem Mangel an anderer Stelle.

Qualitätsaspekte in der humanitären Hilfe wurden 2001 im Rahmen einer Klausurtagung des Koordinierungsausschusses Humanitäre Hilfe aufgegriffen und erörtert. Ebenfalls seit 2001 ist das Auswärtige Amt bei ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action) engagiert, einem lockeren Verbund von über 300 internationalen Akteuren der humanitären Hilfe, die sich für Evaluierungen und Qualitätsstandards engagieren.

Während des Berichtszeitraums begann das Auswärtige Amt, einen – notwendigerweise nur sehr kleinen – Anteil der Haushaltsmittel für die humanitäre Hilfe und das humanitäre Minenräumen für Evaluierungen von Projekten einzusetzen und ließ u. a. eine Evaluierung der vom Auswärtigen Amt unterstützten Projekte im Rahmen der Erdbebenhilfe El Salvador durchführen. Dabei sollte nicht nur festgestellt werden, wie die Leistungsfähigkeit bestimmter Projektträger einzuschätzen ist, sondern vor allem auch, wie alle Beteiligten aus Fehlern lernen und die humanitäre Hilfe ihrer Aufgabe – schnell und effizient

in lebensbedrohenden Situationen tätig werden – noch besser gerecht werden kann.

## 8 Die weltweite humanitäre Hilfe der Bundesregierung von 1998 bis 2001

### 8.1 Europa

Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung in Europa hat im Berichtszeitraum fast ausschließlich den Opfern kriegerischer Auseinandersetzungen gegolten. Regionaler Schwerpunkt waren der Balkan und hier vor allem die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, in die 1998 bis 2001 neun Zehntel der humanitären Hilfe der Bundesregierung für Europa gingen. Davon kamen 167,4 Mio. DM (13,0 Mio. DM für humanitäres Minenräumen) oder durchschnittlich 41,9 Mio. DM pro Jahr aus dem Haushalt des Auswärtigen Amts (1994 bis 1997: 127 Mio. DM), 122,4 Mio. DM aus dem des BMZ.

Damit wurden im Berichtszeitraum etwa 23 % der Gesamtmittel für Projekte der humanitären Hilfe auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens ausgegeben. Ein Großteil dieser Mittel stammte aus Sonderprogrammen, die zusätzlich zu den regulären Mitteln der humanitären Hilfe zur Verfügung gestellt worden waren. Die deutsche Jugoslawienhilfe ging also nicht zu Lasten etwa der Bedürftigen in Afrika.

Zwischen 1998 und 2001 hat sich die Zusammensetzung der deutschen humanitären Hilfe parallel zu den politischen Entwicklungen (Kriegsende und Ende von Flucht und Vertreibung) geändert. Im Jahre 2001 war die Mehrzahl der Hilfsgüter wieder in Ländern der Krisenregion erhältlich, so dass aufwändige Hilfsgütertransporte aus Deutschland nicht mehr erforderlich waren. Zielgruppe der Hilfe waren im Jahre 2001 insbesondere die sog. Minderheitenrückkehrer - Angehörige von Ethnien, die in ihrer angestammten Heimat zur Minderheit gehören -, während zuvor ein großer Teil der Hilfe den Bedürftigen in den Sammelunterkünften für Flüchtlinge und Vertriebene zugekommen war. Im Rahmen des Zieles "Förderung der Minderheitenrückkehr" folgte die Bundesregierung den vom UNHCR und der Rückkehrinitiative des Stabilitätspakts für Südosteuropa vorgeschlagenen regionalen Präferenzen.

In der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien, Montenegro und Kosovo) waren Ende 2001 noch 263 500 Binnenvertriebene und 390 000 Flüchtlinge, also insgesamt knapp 653 500 bedürftige Personen, zu versorgen. Die Zahl der Bedürftigen war bereits im Berichtszeitraum rückläufig. Allerdings hatte ein großer Teil der Bevölkerung, der als Folge der Kriege verarmt und marginalisiert wurde, nicht das Einkommen, um Grundbedürfnisse ausreichend befriedigen zu können. Ein großes Problem ist in Serbien und Montenegro auch die Erhaltung und der Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Gesundheit, Wohnung und Erziehung, da der Zentralstaat und die Gemeinden angesichts der dramatisch geschrumpften Steuer- und Gebühreneinnahmen dies nicht finanzieren können.

Die von der staatlichen Fürsorge abhängigen marginalisierten Gruppen in Serbien und Montenegro (Alte, alleinerziehende Mütter, Kranke und Behinderte) hätten im Berichtszeitraum ohne ausländische Hilfe nur schwer ihre Existenz sichern können. Die Bundesregierung hat sich daher besonders dieser Gruppen angenommen und ihnen humanitäre Hilfe, vermittelt über die Träger der Sozialeinrichtungen und deutsche Nichtregierungsorganisationen, zukommen lassen. Zentrale Hilfsmaßnahmen waren die Notinstandsetzung von Häusern mit Kriegsschäden, die Versorgung mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial sowie mit Brennholz und Kohle während der schlimmsten Wintermonate.

In der von den Vereinten Nationen verwalteten Provinz Kosovo ist die Zahl der Bedürftigen, die auf humanitäre Soforthilfe angewiesen sind, bis Ende 2001 stark zurückgegangen. Entsprechend reduzierte sich auch die humanitäre Hilfe der Bundesregierung. So verringerte sich die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts im Kosovo von 20,3 Mio. DM (1999) auf 1,23 Mio. DM (2001). Vergleichbar stark waren auch die Zuwendungsanträge der Nichtregierungsorganisationen zurückgegangen. Das Auswärtige Amt fördert seit 2001 – in Abstimmung mit der Verwaltung durch die Vereinten Nationen (UNMIK) und der militärischen Mission der Vereinten Nationen (KFOR) – die Rückkehr von vertriebenen Kosovo-Serben und -Roma in das Osojane-Tal. Ein KFOR-Kontingent der Bundeswehr half, finanziert vom Auswärtigen Amt, Minderheiten im Kosovo im Rahmen von humanitären Kleinstprojekten.

In Bosnien und Herzegowina wurden als Folge des Bürgerkrieges 800 000 Menschen vertrieben. 1999 zählten Bosnien und Herzegowina daher nur noch 3,6 Mio. Einwohner. Im Zuge der begrenzten Normalisierung stieg die Bevölkerung durch Rückkehr der Vertriebenen und Flüchtlinge zum Jahresende 1999 wieder auf 3,9 Mio. Einwohner an. Allerdings konnten viele nicht an ihren ursprünglichen Wohnort zurückkehren und wurden dadurch zu Binnenvertriebenen. Gegen Ende des Jahres 2001 lebten noch ca. 7 500 Binnenvertriebene in Sammelunterkünften. Insgesamt lebten in Bosnien und Herzegowina Ende 2001 weiterhin 438 000 Binnenvertriebene und ca. 32 000 Flüchtlinge, während sich über 200 000 bosnische Flüchtlinge noch im Ausland aufhielten.

Im Berichtszeitraum galt die humanitäre Hilfe in Bosnien und Herzegowina vor allem der Unterstützung der Rückkehr von Angehörigen ethnischer Minderheiten ("Minderheitenrückkehrer") durch den Wiederaufbau zerstörter Häuser. Außerdem erhielten bedürftige Rückkehrer Nahrungsmittel, Medikamente und Bettzeug. Für den Winter wurden zusätzlich Öfen, Heizmaterial und wärmende Kleidung finanziert. Die Hilfe des Auswärtigen Amts für Bosnien und Herzegowina betrug in den Jahren 1998 bis 2001 47,9 Mio. DM, die des BMZ 28,7 Mio. DM.

Auch nach Kroatien hat gegen Ende des Berichtszeitraums eine Rückkehrbewegung der Vertriebenen begonnen. Ethnisch serbische Bürger, die zwischen 1991 und 1995 vertrieben worden oder geflüchtet waren, kehrten in

größerer Zahl zurück. Bis Ende 2001 waren es 150 000 Personen. Ende 2001 hielten sich immer noch 268 000 ethnisch serbische Flüchtlinge und Vertriebene aus Kroatien insbes. in der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien und in Bosnien und Herzegowina auf.

Ausgelöst unter anderem durch die Ermordung mazedonischer Polizisten durch bewaffnete ethnisch albanische Extremisten befand sich Mazedonien seit Februar 2001 monatelang in einem regional begrenzten Bürgerkrieg.

Erst mit den politischen Abmachungen zwischen Regierung und Vertretern der ethnisch albanischen Minderheit über die künftige politische und kulturelle Beteiligung der letzteren sowie der Teilentwaffnung der ethnisch albanischen Extremisten durch ausländische Streitkräfte und der Ankündigung einer Amnestie für extremistische Täter war eine Befriedung des Landes seit Mitte August 2001 möglich. Die Kampfhandlungen zwischen Februar und August 2001 hatten allerdings nicht nur Todesopfer gefordert, sondern auch Flucht und Vertreibung in großer Zahl ausgelöst. Viele Häuser wurden zerstört oder beschädigt. Zur Zeit des Höhepunkts der Kämpfe wurden 170 000 Flüchtlinge und Binnenvertriebene gezählt. Das humanitäre Engagement der Bundesregierung konzentrierte sich zunächst auf die Soforthilfe für die Binnenvertriebenen und Flüchtlinge außerhalb von Mazedonien (meist im Kosovo). Durch Zuwendungen an private Hilfsorganisationen und den UNHCR konnte diese Zielgruppe mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Winterkleidung versorgt werden. Mit der Beruhigung der Lage im Herbst 2001 wurden dann die Akzente vom Auswärtigen Amt und BMZ anders gesetzt und humanitäre Hilfe vor allem zur Unterstützung der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Heimatorte geleistet (Notinstandsetzung von Wohngebäuden). Erschwert wurde die Rückkehr aber durch nicht geräumte Minen und Blindgänger und die fortdauernden Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen. Die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts in Mazedonien belief sich zwischen 1998 und 2001 auf 13,1 Mio. DM, wobei allein 2001 für elf Projekte 5,6 Mio. DM bereitgestellt wurden. Das BMZ unterstützte zwischen 1998 und 2001 entwicklungsorientierte Not- und Flüchtlingshilfe in Mazedonien mit 3,7 Mio. DM.

Neben dem Balkan blieb die Nordkaukasusregion angesichts des andauernden Konflikts in Tschetschenien ein Schwerpunkt der humanitären Hilfe der Bundesregierung in Europa. Eine politische Lösung des Konflikts, die Voraussetzung für eine signifikante Entspannung der humanitären Lage in Tschetschenien ist, blieb weiter aus. 2001 lagen die Zahlen der tschetschenischen Binnenvertriebenen in Inguschetien bei knapp 170 000, die der innerhalb von Tschetschenien vertriebenen Personen bei ca. 160 000. Darüber hinaus gingen die VN von ca. 400 000 weiteren hilfsbedürftigen Personen in Tschetschenien aus. Während die humanitäre Lage in den Flüchtlingslagern in Inguschetien erträglich war, blieb die Lage in Tschetschenien, vor allem in Grosny, weiterhin sehr kritisch und durch schwerwiegende Mängel an Wasser, Elektrizität und medizinischer Grundversorgung gekennzeichnet. Eine beabsichtigte deutliche Verstärkung der humanitären Hilfe in Tschetschenien konnte angesichts schwerwiegender Sicherheitsprobleme nur in Ansätzen umgesetzt werden. Die vom Auswärtigen Amt im Berichtszeitraum geförderten humanitären Hilfsprojekte im Nordkaukasus konzentrierten sich daher auf die Versorgung von Flüchtlingen und Vertriebenen in Inguschetien, während eine kleinere Anzahl von Hilfsmaßnahmen vor allem in Grosny durchgeführt wurde. Die Sicherheitslage und damit einhergehend die Zugangsmöglichkeiten für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen verschlechterten sich während des Berichtszeitraums weiter. Es kam u. a. zu mehreren Entführungen.

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum ca. 15 Mio. DM für Hilfsmaßnahmen für die tschetschenische Bevölkerung auf dem Gebiet der Russischen Föderation und in Georgien zur Verfügung gestellt (AA 14 Mio. DM, BMZ 986 000 DM).

Zu den gravierendsten Naturkatastrophen im Berichtszeitraum gehörten die Erdbeben, die im August und November 1999 die Nordwesttürkei erschütterten. Etwa 18 000 Menschen kamen ums Leben, bis zu 600 000 Menschen wurden obdachlos.

Die Menschen in Deutschland reagierten hierauf mit einer Welle der Hilfsbereitschaft. Die Bundesregierung beteiligte sich u. a. an der Errichtung von Notunterkünften und der medizinischen Versorgung der Opfer. Deutsche Helfer arbeiteten bei der Suche nach Verschütteten mit. Eine besondere Komponente der Hilfe der Bundesregierung war die Entsendung von Löschfahrzeugen nach Izmir, wo ein Raffineriebrand, der im Gefolge des ersten Erdbebens ausgebrochen war, akut das Leben der Anwohner gefährdete. Die Erdbebenhilfe der Bundesregierung belief sich auf insgesamt 34,4 Mio. DM (davon AA 10,4 Mio. DM, BMZ 23,6 Mio. DM).

## 8.2 Afrika

In Afrika wurden im Berichtszeitraum rund 82,2 Mio. DM aus den Mitteln des Auswärtigen Amts für humanitäre Zwecke aufgewandt (Anlage 3). Es wurden 362 Projekte in 39 Ländern unterstützt. Im selben Zeitraum betrug die entwicklungsorientierte Nothilfe des BMZ 363,5 Mio. DM. Die Kombination der Folgen von langandauernden militärischen Konflikten und Naturkatastrophen führte in weiten Teilen Afrikas zu einer besonders gravierenden humanitären Notlage.

Die Versorgung von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen bzw. Binnenvertriebenen beanspruchte den größten Teil der Zuwendungen. Im Berichtszeitraum ergaben sich infolge der auftretenden Notlagen und Krisen folgende regionale Schwerpunkte:

Im Sudan herrscht seit 1955 – mit einer Unterbrechung von 1972 bis 1983 – Bürgerkrieg zwischen dem arabisch und islamisch geprägten Norden und dem weitgehend animistischen Süden. Zusätzlich haben wiederkehrende Dürre- und Überschwemmungsperioden immer wieder zu Nahrungsmittelknappheit geführt. Seit 1983 sind

ca. zwei Millionen Menschen Krieg, Vertreibung, Epidemien und Hungersnöten zum Opfer gefallen, während ca. vier Millionen zu Binnenvertriebenen wurden. Die Bundesregierung stellte von 1998 bis 2001 rund 30 Mio. DM (BMZ 18,2 Mio. DM, AA 11,5 Mio. DM) für humanitäre Zwecke im Sudan bereit, mit denen Projekte in den Bereichen Basisgesundheitsversorgung, Wasserversorgung sowie Erstversorgung von Binnenvertriebenen finanziert wurden. Das BMVg stellte 1998 zusätzlich dem Welternährungsprogramm zwei Transall-Transportmaschinen der Bundeswehr zur Einrichtung einer Luftbrücke für Hilfsgüterflüge samt Unterstützungspersonal zur Verfügung.

Auch in Angola ist die Ernährungs- und Gesundheitssituation eines Großteils der Bevölkerung im Berichtszeitraum unzureichend geblieben. In dem im Dezember 1998 erneut ausgebrochenen offenen Krieg zwischen der angolanischen Regierung und dem militärischen Flügel der UNITA hatte im Jahr 2001 schließlich die Regierungsarmee die Oberhand gewonnen. Trotzdem erzielte die UNITA mit Strategien des Guerilla-Kampfes immer wieder begrenzte militärische Erfolge. Beide Konfliktparteien nahmen bei den Kampfhandlungen wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Ganze Bevölkerungsgruppen in den umkämpften Gebieten waren für Hilfsorganisationen, auch aufgrund der Gefahr von Minen, seit Beginn der Kämpfe nicht mehr zugänglich. Die Zahl der Binnenvertriebenen wurde auf drei bis vier Millionen, d. h. rund 30 % der Bevölkerung geschätzt. Im Berichtszeitraum flossen aus Mitteln des BMZ 41,9 Mio. DM und des Auswärtigen Amts rund 17,5 Mio. DM nach Angola, insbesondere in die Bereiche Nahrungsmittelhilfe, Basisgesundheit und Minenräumen.

Die Region der großen Seen (Demokratische Republik Kongo, Burundi, Ruanda, Tansania) war im Berichtszeitraum ein weiterer Schwerpunkt der humanitären Hilfe in Afrika. Insgesamt flossen von 1998 bis 2001 rund 59 Mio. DM in diese Länder (BMZ 43 Mio. DM, AA 16 Mio. DM). Das besondere Augenmerk lag auch hier auf der Hilfe für Flüchtlinge und Binnenvertriebene in den Bereichen Nahrungsmittel, Basisgesundheitsversorgung, Unterbringung und Trinkwasser.

In der Demokratischen Republik Kongo blieb die humanitäre Lage für große Teile der kongolesischen Bevölkerung katastrophal. Die jahrzehntelange Ausbeutung durch das Mobutu-Regime, gefolgt von jahrelangem Krieg und Bürgerkrieg, hat die infrastrukturelle Basis des Landes weitgehend zerstört. Rund zwei Millionen Kongolesen sind Binnenvertriebene. In den östlichen Provinzen kam es immer wieder zu Kämpfen zwischen verfeindeten Milizen sowie mit Truppen aus Uganda und Ruanda. Auch zwischen den ruandischen und ugandischen Streitkräften in der DR Kongo fanden im Berichtszeitraum Kämpfe statt. Insgesamt herrschte in den östlichen Provinzen ein Klima der Unsicherheit und der Angst. Mord, Folter, Entführungen, Verstümmelungen, Vertreibungen und Vergewaltigungen waren – und sind – an der Tagesordnung. Ländliche Gebiete in der Kivuregion waren für Hilfsorganisationen aus Sicherheitsgründen weitgehend unzugänglich. Im April 2001 wurden sechs Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Ituri im Nordosten der DR Kongo ermordet. Das staatliche Gesundheitssystem ist weitgehend zusammengebrochen. Cholera, AIDS, Tuberkulose, Malaria, Meningitis, Masern, die Schlafkrankheit und andere Infektionskrankheiten sind endemisch. Obwohl die DR Kongo eigentlich ein fruchtbares Land ist, ist die Nahrungsmittelknappheit in weiten Teilen chronisch. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt nach Angaben der Vereinten Nationen bei nur noch 45 Jahren. Im Berichtszeitraum sind aus Mitteln des BMZ rund 19,5 Mio. DM, aus denen des Auswärtigen Amts rund 5,8 Mio. DM in humanitäre Projekte in der Demokratischen Republik Kongo geflossen. Schwerpunkte waren u. a. die Bereiche Ernährung, Basisgesundheitsversorgung sowie therapeutische Zusatznahrung.

Vor und nach der Amtsübernahme der Übergangsregierung im November 2001 kam es in Burundi zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Rebellengruppen und Regierungstruppen. Die Sicherheitslage verbesserte sich im Berichtszeitraum nur langsam und erschwerte die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen. 1998 wurden zwei Mitarbeiter von Hilfsorganisationen von Unbekannten erschossen. Laut Schätzungen von ECHO waren Ende 2001 in Burundi über 400 000 Binnenvertriebene zu versorgen. In 2001 brach darüber hinaus eine schwere Malaria-Epidemie aus. Aus Mitteln des BMZ flossen im Berichtszeitraum rund 7,8 Mio. DM, des Auswärtigen Amts rund 1,9 Mio. DM in Projekte zur Notversorgung von Binnenvertriebenen und zur Malariabekämpfung.

Die humanitäre Lage in Ruanda hat sich seit 1998 verbessert. Dies hing einerseits mit der Stabilisierung der Sicherheitslage, andererseits mit der Bereitstellung beträchtlicher Mittel für humanitäre Maßnahmen durch die internationale Gebergemeinschaft zusammen. Hauptziel dieser Hilfe war in den vergangenen vier Jahren die Versorgung von ruandischen Flüchtlingen, die nach der Stabilisierung der Lage wieder ins Land zurückströmten, sowie von Flüchtlingen aus der DR Kongo und Burundi. Insgesamt sind aus Mitteln des BMZ im Berichtszeitraum rund 15,4 Mio. DM, des Auswärtigen Amts rund 6,3 Mio. DM in Hilfsprojekte in Ruanda geflossen.

Tansania war in den vergangenen vier Jahren eines der Hauptaufnahmeländer für Flüchtlinge aus dem Gebiet der großen Seen und trug vor allem aufgrund des Flüchtlingszustromes aus dem krisengeschüttelten Burundi – Ende 2001 rund 350 000 Personen – die Hauptlast des Flüchtlingsaufkommens in der Region. Nach Tansania flossen im Berichtszeitraum zur Flüchtlingsversorgung aus Mitteln der Bundesregierung rund 2,2 Mio. DM.

Im südlichen Afrika trat im Jahr 2000 Mosambik in den Brennpunkt der humanitären Hilfe. Im Februar 2000 wurde das Land von anhaltenden Regenfällen und zwei Zyklonen heimgesucht. Zusätzlich wurden in den Nachbarländern Staudämme am Oberlauf einiger in Mosambik in den Indischen Ozean mündender Flüsse geöffnet. Dies führte zu großflächigen Überschwemmungen, bei denen

rund 300 000 Menschen obdachlos wurden. Die Bundesregierung entsandte Hubschrauber der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes sowie Transportflugzeuge mit Hilfsgütern und 150 Einsatzkräften in die Krisenregion. Eine zweite Überschwemmung folgte im Januar 2001. Katastrophenvorsorge und -reaktionsmechanismen der mosambikanischen Regierung, die nach der ersten Überschwemmung mit Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen u. a. mit deutscher Finanzierung getroffen worden waren, führten diesmal zu einer effektiveren und schnelleren Hilfe für die Betroffenen als im Jahr zuvor. Rund 6,4 Mio. DM der humanitären Mittel des Auswärtigen Amts flossen im Berichtszeitraum nach Mosambik, 20,5 Mio. DM des BMZ. Weitere 7,45 Mio. DM wurden für humanitäres Minenräumen eingesetzt.

In Kenia führten 1998 Überschwemmungen und ab 2001 extreme Dürre zu humanitären Notlagen. Insgesamt flossen aus Mitteln des Auswärtigen Amts rund 5,3 Mio. DM, des BMZ 41 Mio. DM in Hilfsprojekte, u. a. in den Bereichen Wasserversorgung und Ernährung.

Am Horn von Afrika (Äthiopien, Eritrea, Somalia) hatte sich die Perspektive durch das Ende des jahrelangen Krieges zwischen Äthiopien und Eritrea im Jahr 2000 verbessert. Als Folge der Kampfhandlungen gab es jedoch weiter zahlreiche Binnenvertriebene. Im Jahr 2000 wurde ihre Zahl auf eine Millionen Menschen geschätzt. Das Ausbleiben mehrerer aufeinander folgender Regenzeiten führte in der gesamten Region zu Trinkwassermangel und Nahrungsmittelknappheit. Nach Aussagen des Welternährungsprogramms waren zeitweise 16 Millionen Menschen am Horn von Afrika von der Hungersnot betroffen. Entsprechend hoch war mit rund 79,8 Mio. DM der Mitteleinsatz der Bundesregierung (BMZ 68,6 Mio. DM, AA 11,2 Mio. DM) für Äthiopien und Eritrea – davon 0,6 Mio. DM für das humanitäre Minenräumen.

Über zehn Jahre Anarchie und bürgerkriegsartige Zustände haben insbesondere in Mittel- und Südsomalia zu einem Zusammenbruch der staatlichen Strukturen geführt. Die Deckung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung in den Bereichen Wasser, Ernährung und Gesundheit ist chronisch unzureichend. Im Berichtszeitraum stellte das BMZ rund 6,9 Mio. DM und das Auswärtige Amt rund 3,2 Mio. DM für Hilfsprojekte bereit. Dazu kamen noch 3,0 Mio. DM für Projekte des Minenräumens.

Ein weiterer Krisenherd im Berichtszeitraum war Westafrika. Während die humanitäre Lage in Sierra Leone 1998 durch den seit einem Jahrzehnt bestehenden Bürgerkrieg noch katastrophal war, hatte sich die Situation 2001 stabilisiert. Dazu beigetragen hatte die Verhaftung des ehemaligen Rebellenführers, die Stationierung von UN-Blauhelmsoldaten und der massive Einsatz britischer Streitkräfte. Die Hilfe, die sich bis 2000 aus Sicherheitsgründen nur auf Soforthilfemaßnahmen in der Hauptstadt und in wenigen anderen Orten beschränken musste, konzentrierte sich 2001 zusätzlich auf die Versorgung von sierra-leonischen Flüchtlingen, die in ihre Heimatorte zurückkehren wollten. Insgesamt flossen im Berichtszeitraum rund 17,7 Mio. DM aus Mitteln des BMZ und rund

4,6 Mio. DM aus Mitteln des Auswärtigen Amts in Hilfsprojekte in Sierra Leone. Zur Betreuung von sierra-leonischen Flüchtlingen in den Nachbarländern gingen rund 26,1 Mio. DM nach Guinea sowie rund 4,1 Mio. DM nach Liberia.

Die Lage in Liberia selbst wurde durch immer wieder aufflammende Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen in der Grenzregion zu Sierra Leone und Guinea erschwert.

#### 8.3 Asien

Asien ist ein Kontinent, der gleichermaßen von alljährlich wiederkehrenden Naturkatastrophen und den Folgen von Krieg und Bürgerkrieg betroffen ist. Dabei liegen Länder mit extrem schlechten Überlebensbedingungen, in denen die Bevölkerung seit Jahren von humanitärer Hilfe abhängig ist, neben sog. Schwellenländern, die sich aufgrund ihrer Wirtschaftskraft effektiv selbst helfen können und nur bei größeren Naturkatastrophen auf externe Hilfe angewiesen sind.

Afghanistan ist ein Beispiel einer komplexen Notlage, in der viele Faktoren zusammentreffen und sich gegenseitig verstärken. Bereits vor dem 11. September 2001 war die humanitäre Lage prekär. Erdbeben, eine seit 1998 anhaltende Dürre, der seit Jahren schwelende Bürgerkrieg und das Desinteresse der seit 1994 tonangebenden Taliban an einer nachhaltigen Entwicklung des Landes trugen zu einer sich ständig verschlechternden humanitären Lage im Lande bei. Besonders gravierend war die unzureichende Nahrungsmittelversorgung. Der weitgehende Zusammenbruch der Wirtschaft führte bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer hohen Abhängigkeit der Bevölkerung von externer humanitärer Hilfe, die aufgrund der unruhigen politischen Lage und des dadurch erschwerten Zugangs zu den Bedürftigen nur unter schwierigsten Bedingungen zu leisten war. Die deutschen humanitären Leistungen von Anfang 1998 bis zum September 2001 betrugen 23,2 Mio. DM (BMZ ca. 9 Mio. DM, AA 14,2 Mio. DM). Nach den Anschlägen des 11. September 2001 spitzte sich die Lage weiter zu. In einem "worst-case"-Szenario rechnete der UNHCR zunächst mit über 1,6 Mio. neuen afghanischen Flüchtlingen zusätzlich zu den bereits mehr als drei Millionen Menschen, die bereits in den Vorjahren in die Nachbarländer Afghanistans, insbesondere nach Pakistan und Iran, geflohen waren. Das BMZ stellte bis Ende 2001 weitere 33,3 Mio. DM, das Auswärtige Amt 8 Mio. DM zur Verfügung. Dadurch wurden einerseits humanitäre Hilfeleistungen für die neu ankommenden afghanischen Flüchtlinge in Pakistan, Iran und Tadschikistan unterstützt, andererseits wurde, wo dies bereits möglich war, die humanitäre Hilfe in Afghanistan in Form von Winterhilfeprogrammen und Nahrungsmittelhilfe verstärkt.

Eine besonders große Herausforderung waren und sind Minen und Blindgänger. Afghanistan ist eines der am stärksten belasteten Länder der Welt. Rund 750 qkm gelten als vermint; davon sind 357 qkm wegen direkter Gefährdung der Bevölkerung als besonders gefährlich ein-

zustufen. Jährlich sterben etwa 1 000 Menschen durch Explosionen von Minen und Blindgängern. Afghanistan ist daher seit vielen Jahren eines der Schwerpunktländer im Bereich des Entminungsprogramms des Auswärtigen Amts. Verschiedene Projekte zum humanitären Minenräumen, zur Ausbildung lokalen Personals im Minenräumen und zum Umgang der Bevölkerung mit Sprengkörpern wurden im Berichtszeitraum mit einem Volumen von 17,9 Mio. DM unterstützt.

In Osttimor hatte nach einem Referendum im August 1999 die Mehrheit der Wahlberechtigten für die Unabhängigkeit von Indonesien gestimmt. Dies führte zu gewalttätigen Ausschreitungen indonesientreuer Milizen und zu einer Massenflucht von über 290 000 Osttimoresen. Ein Großteil des internationalen Personals – auch von Hilfsorganisationen – musste das Land verlassen. Erst knapp einen Monat später konnten mit dem Einmarsch der VN-Friedenstruppen auch Vertreter der humanitären Hilfsorganisationen ins Land zurückkehren und Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung gewährleisten. Im Berichtszeitraum flossen aus Mitteln des BMZ 4,5 Mio. DM und des Auswärtigen Amts 3,8 Mio. DM nach Osttimor.

Auf das schwere Erdbeben im Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens im Januar 2001 reagierte die deutsche humanitäre Hilfe umgehend. Das Auswärtige Amt stellte insgesamt 4,5 Mio. DM zur Verfügung. 30 Experten des Technischen Hilfswerks wurden unmittelbar nach dem Erdbeben ins Katastrophengebiet entsandt. Das BMZ hat als Not- und Wiederaufbauhilfe 20 Mio. DM geleistet.

#### 8.4 Amerika

Im Berichtszeitraum leistete die Bundesregierung in insgesamt 22 Ländern Amerikas humanitäre Hilfe. Dabei wurden 90 % aller Mittel in nur acht Ländern eingesetzt (El Salvador, Kolumbien, Honduras, Peru, Nicaragua, Mexiko, Venezuela und Kuba). Diese Hilfe wurde im Zusammenhang mit Erdbeben, Wirbelsturmkatastrophen, Überschwemmungen, Dürren und gewaltsamen inneren Auseinandersetzungen gewährt. Die Langzeitbetrachtung zeigt, dass in den letzten drei Jahrzehnten meist die gleichen Länder mit oft jährlich wiederkehrenden Katastrophen konfrontiert wurden.

El Salvador wurde mehrmals im Berichtszeitraum von Naturkatastrophen heimgesucht: 1998 wütete der Wirbelsturm "Mitch" und richtete große Schäden an. Im Jahr 2000 litten die Einwohner unter einer Dengue-Epidemie. Zwischen Januar und Mai 2001 erschütterten drei Erdbeben das Land und forderten über 1 200 Menschenleben. Zudem wurde El Salvador – wie die Nachbarländer – 2001 von einer langanhaltenden Dürre geplagt. Insgesamt wurden aus den Mitteln des Auswärtigen Amts 4,8 Mio. DM für 24 Projekte der humanitären Soforthilfe in El Salvador bereitgestellt. Das BMZ stellte 7,9 Mio. DM, hauptsächlich für Nahrungsmittel, zur Verfügung.

Seit 1947 ist Kolumbien von gewaltsamen inneren Auseinandersetzungen betroffen, die bis zum heutigen Tage

viele Menschenleben fordern und jedes Jahr bis zu zweieinhalb Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen machen. Die Bundesregierung hat ihr humanitäres Engagement auf diese konzentriert und hierfür eine Anzahl von Projekten mit dem IKRK, das als eine der wenigen Organisationen noch Zutritt zu allen Landesteilen hat, durchgeführt. Im Berichtszeitraum hat das BMZ 5,4 Mio. DM, das Auswärtige Amt 3,8 Mio. DM aufgewandt.

Auch Honduras und Nicaragua wurden 1998 vom Wirbelsturm "Mitch" so hart getroffen, dass sich die Volkswirtschaften beider Länder bis heute davon noch nicht vollständig erholt haben. In der zweiten Jahreshälfte 2001 litten beide Länder zudem unter einer Dürre sowie unter den Folgen des Wirbelsturms "Michelle", der in beiden Ländern 5 000 Häuser zerstörte oder beschädigte. Auf Kuba wurden wegen "Michelle" 750 000 Menschen evakuiert. Das Auswärtige Amt stellte in den letzten vier Jahren für Häuserreparaturen und die Versorgung der Betroffenen mit Hilfsgütern in Honduras 2,7 Mio. DM, in Nicaragua 1,4 Mio. DM und auf Kuba 0,8 Mio. DM bereit. Im gleichen Zeitraum wandte das BMZ, hauptsächlich für Nahrungsmittelhilfe, in Nicaragua 12,1 Mio. DM, in Honduras 15,4 Mio. DM und in Kuba 1,8 Mio. DM auf.

Peru litt zu Beginn des Berichtszeitraums noch unter dem Klimaphänomen "El Niño", das im ganzen Land durch Überschwemmungen, Geröll- und Schlammlawinen zahlreiche Opfer forderte und große Schäden anrichtete. Im Juni 2001 wurden weite Teile Südperus von einem starken Erdbeben getroffen, das 83 Menschenleben forderte und viele Menschen obdachlos werden ließ. Das Auswärtige Amt hat hierfür Hilfsprojekte im Werte von 2,5 Mio. DM finanziert. Das BMZ wandte 16,3 Mio. DM auf.

Für humanitäre Hilfe in Venezuela stellte das Auswärtige Amt 1999 und 2000 1,2 Mio. DM (BMZ 2,9 Mio. DM) zur Verfügung. Anlass waren Überschwemmungen und Schlammlawinen im Dezember 1999, die im Norden des Landes 30 000 Menschen das Leben kosteten und weiteren 480 000 Menschen großen Schaden zufügten.

### 8.5 Naher Osten

Humanitäre Hilfsprojekte wurden im Berichtszeitraum insbesondere in den palästinensischen Gebieten, in Irak und Iran finanziert.

Aufgrund der dramatischen Verschlechterung der humanitären Lage in den palästinensischen Gebieten nach Ausbruch der gewalttätigen Auseinandersetzungen im September 2000 (der so genannten 2. Intifada) verstärkte die Bundesregierung ihre Anstrengungen zur Linderung der Not der betroffenen Bevölkerung. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum vom Auswärtigen Amt rund 3,4 Mio. DM für humanitäre Maßnahmen, vor allem für medizinische Verbrauchs- und Hilfsgüter sowie Schutz- und Versorgungsmaßnahmen des IKRK bereitgestellt. Die Nahrungsmittelhilfe des BMZ belief sich auf rund 5 Mio. DM.

Die Auswirkungen des Iran-Irak-Krieges (1980 bis 1988), des Golfkrieges (1991) und der jahrelangen Sanktionen gegen den Irak verschlechterten trotz Einführung

des "Öl für Lebensmittel-Programms" Ende 1996 die Lebensbedingungen der irakischen Zivilbevölkerung, die vor allem unter Nahrungsmittel- und Trinkwasserknappheit sowie mangelhafter medizinischer Versorgung litt. Dabei war die humanitäre Lage im Norden des Landes, wo "Öl für Lebensmittel" durch die VN durchgeführt wurde, im Allgemeinen besser als in den übrigen Regionen. Insgesamt förderte das Auswärtige Amt im Berichtszeitraum humanitäre Projekte in Irak in Höhe von rund 4,8 Mio. DM. Wichtigste Partnerorganisation war das seit 1980 ununterbrochen tätige IKRK, das im Berichtszeitraum rund 3,1 Mio. DM erhielt.

In Iran, der mit rund zwei Millionen Flüchtlingen, davon etwa drei Viertel aus Afghanistan und etwa einem Viertel aus Irak, die weltweit größte Flüchtlingspopulation beherbergte, belief sich die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts zur Versorgung irakischer Flüchtlinge und für medizinische Nothilfe für afghanische Flüchtlinge auf insgesamt rund 1,2 Mio. DM.

#### 9 Die humanitäre Hilfe der Bundesländer

Die deutschen Bundesländer haben im Berichtszeitraum insgesamt etwa 50 Mio. DM für humanitäre Hilfsmaßnahmen aufgebracht (vgl. Anlagen 18 und 19). Oft handelt es sich um kleinere, aber auch sehr spezifische Projekte, die zum Teil die gewachsenen Beziehungen zwischen den Bundesländern und den betroffenen Staaten oder Regionen berücksichtigen. Sie stellen damit eine wertvolle Ergänzung der humanitären Hilfe der Bundesregierung und der humanitären Nichtregierungsorganisationen dar.

Entsprechendes gilt für viele deutsche Städte. Auch hier wirken Städtepartnerschaften als Faktoren, durch die im Notfall Hilfe mobilisiert wird. Dies wurde in besonders beeindruckender Weise bei den Erdbeben des Jahres 1999 in der Nordwesttürkei sichtbar: Gewachsene Kontakte zwischen Organisationen und Personen in den Partnerstädten führten zu einer ungeahnten Welle von spontaner Hilfsbereitschaft in vielen deutschen Städten und Gemeinden.

## 10 Die humanitäre Hilfe deutscher nichtstaatlicher Organisationen

Es ist die Vielzahl großer und kleiner humanitärer Nichtregierungsorganisationen, die das Bild der deutschen humanitären Hilfe im Ausland prägt. Manche von ihnen haben eine lange Tradition, eine große und leistungsfähige Organisationsstruktur und ein Netzwerk ausländischer Partnerorganisationen, die für die Abwicklung der Projekte in den betroffenen Ländern sorgen. Andere sind jung und klein, oder fachlich und regional spezialisiert. Anlage 20 gibt einen Überblick über die humanitäre Hilfe ausgewählter deutscher Hilfsorganisationen von 1998 bis 2001.

Die nichtstaatlichen Organisationen finanzieren ihre Arbeit vielfach in einem hohen Maße aus Spendengeldern. Schätzungen sprechen von einem jährlichen Gesamtaufkommen von bis zu 4 Mrd. DM, wobei diese Zahl auch

Spenden für Katastrophen im Inland (z. B. anlässlich der Oderflut) und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit umfasst. Im engeren Bereich der humanitären Nothilfe im Ausland schwankt das Verhältnis der Finanzierung aus Spendenmitteln und öffentlichen Zuwendungen von Organisation zu Organisation zum Teil erheblich. Ohne diese unabhängigen Hilfsorganisationen wäre die offizielle deutsche humanitäre Hilfe in ihrer jetzigen Form nicht möglich. Im Jahr 2001 förderte das Auswärtige Amt Projekte von rund 200 verschiedenen deutschen nichtstaatlichen Organisationen. Die Tendenz ist steigend.

#### 11 Die humanitäre Hilfe der EU

Das Amt für humanitäre Hilfe der EU (ECHO) wurde 1992 mit dem Ziel der Durchführung und Finanzierung von humanitären Hilfsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft in Nichtmitgliedstaaten gegründet. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit von ECHO bildet die Ministerratsverordnung 1257/96 vom 20. Juni 1996. Zu seinen Kernaufgaben gehört die Rettung und Bewahrung von Menschenleben, die als Folge von Naturkatastrophen, Kriegen und Bürgerkriegen in Gefahr geraten sind. ECHO finanziert Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge und Binnenvertriebene sowie im Bedarfsfall Transporte von Hilfsgütern. Kurzfristige Rehabilitierungs- und Wiederaufbaumaßnahmen gehören ebenso zum Programm wie Minenräumung, Minenwarnprogramme und Katastrophenvorbeugung. ECHO finanziert ca. 30 % der humanitären Hilfe weltweit. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union leisten mit Eigenmitteln weitere 25 % der weltweiten humanitären Hilfe. Seit seiner Gründung 1992 bis zum Ende des Jahres 2001 hat ECHO mehr als 5 Mrd. Euro für humanitäre Zwecke zur Verfügung gestellt, davon im Berichtszeitraum rund 2,3 Mrd. Euro. Ende 2001 war ECHO in über 60 Ländern tätig.

Die von ECHO finanzierten Projekte werden meist aufgrund von Anträgen von Nichtregierungsorganisationen, Sonderorganisationen der Vereinten Nationen sowie anderen internationalen Organisationen wie dem IKRK durchgeführt. ECHO schließt mit allen Nichtregierungsorganisationen, mit denen es Projekte durchführt, Partnerschafts-Rahmenabkommen ab.

## 12 Deutsche humanitäre Hilfe im internationalen Vergleich

Es ist kaum möglich, miteinander vergleichbare Zahlen und damit ein genaues Bild über die humanitäre Hilfe auch nur der wichtigsten Geberländern zu erhalten. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass es keine allgemein gültigen Kriterien gibt, was als humanitäre Hilfe einzuordnen ist. Einerseits wird oft nicht einheitlich zwischen humanitärer Hilfe und entwicklungspolitischer Zusammenarbeit getrennt. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass oft verschiedene Stellen eines Landes mit den unterschiedlichen Aspekten dessen, was wir als humanitäre Hilfe bezeichnen (Flüchtlingshilfe, Katastrophenhilfe, humanitäres Minenräumen, Katastrophenvorsorge) befasst sind. Unter dieser Einschränkung ist die Tabelle 19

des statistischen Anhangs zu betrachten, deren Zahlen auf Angaben der Regierungen beruhen, ohne dass es bisher gelang, eine Vereinheitlichung der Kriterien herbeizuführen. Ein genaueres Bild über die Leistungsfähigkeit der Hauptgeberländer ergibt sich aus den Tabellen 21 bis 27, in denen die Beiträge an die großen internationalen humanitären Organisationen UNHCR, UNRWA, UNICEF, IKRK sowie im Entminungsbereich zusammengefasst sind.

In allen genannten Tabellen nehmen die USA unter den bilateralen Gebern einen unangefochtenen Spitzenplatz ein, gefolgt von den skandinavischen Ländern, Großbritannien, den Niederlanden und Kanada. Deutschland rangiert im Mittelfeld.

#### 13 Ausblick

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Berichts haben eine Anzahl weiterer humanitärer Krisen das Engagement und die Kapazitäten der humanitären Akteure gefordert. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 und der darauf folgenden Operation "Enduring Freedom", die zum Sturz des Talibanregimes in Afghanistan führte, galt es für die humanitären Nichtregierungsorganisationen und die internationale Gemeinschaft in 2002 die Rückkehr von 1,8 Mio. afghanischen Flüchtlingen zu bewältigen. In Irak 2003 ist die als Folge der militärischen Intervention vielfach befürchtete humanitäre Katastrophe ausgeblieben. Noch ist unklar, wie sich diese Kriege auf die Rahmenbedingungen für die Arbeit von Hilfsorganisationen ausgewirkt haben. Neu ist jedoch, dass sich Mitarbeiter westlicher Hilfsorganisationen zunehmend in Situationen wiederfinden, in die europäische und amerikanische Streitkräfte ebenfalls involviert sind. Diese Gleichzeitigkeit von militärischem Engagement und der Erfordernis der humanitären Hilfe führt dazu, dass sich Fragen des Zugangs und der Unparteilichkeit von humanitärer Hilfe in verstärktem Maß stellen.

Die Herausforderungen an die von staatlicher wie privater Seite geleistete humanitäre Hilfe bleiben enorm. Chronische humanitäre Krisen in Afrika, etwa am Horn oder in der Demokratischen Republik Kongo eskalieren. Staaten, die bislang stabil erschienen, wie die Elfenbeinküste, stehen plötzlich am Rande des Zusammenbruchs. Eine politische Lösung der Konflikte in Tschetschenien und Kolumbien, um nur Beispiele zu nennen, ohne die eine substantielle Verbesserung der humanitären Lage der betroffenen Menschen nicht erreichbar sein wird, steht weiter aus.

Außerhalb der humanitären Hilfe engagiert sich die Bundesregierung daher etwa im Bereich der Krisenprävention und der friedenserhaltenden Maßnahmen, um strukturelle und akute Konfliktursachen zu überwinden. Nach dem am 28. Juni 2000 verabschiedeten "Gesamtkonzept der Bundesregierung zur zivilen Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung" werden die Ausrichtung und Koordinierung verschiedener Politikbereiche auf dieses Ziel weiter vorangetrieben und neue friedenspolitische Instrumente geschaffen. Näheres ist

dem Bericht der Bundesregierung über die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu entnehmen. Ein ressortübergreifender "Aktionsplan zivile Krisenprävention" ist in Arbeit.

Die Bundesregierung wird auch in den kommenden Jahren zu ihrer Verantwortung stehen und die Bedürftigen in den Krisenregionen der Welt unterstützen. Für ihre Hilfe ist die Bundesregierung auf leistungsfähige, aber auch wachsame und kritische Hilfsorganisationen angewiesen. Die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen der humanitären Hilfe gemeinsam zu meistern, bleibt die zentrale Aufgabe der Akteure der deutschen humanitären Hilfe.

### Vorbemerkung zu den Anlagen

#### Zahleneinheiten

Alle in den folgenden Tabellen aufgeführten Geldbeträge sind in DM, wenn nichts anderes angegeben ist.

#### Haushaltstitel

Maßnahmen der humanitären Hilfe des Auswärtigen Amts wurden im Berichtszeitraum aus den folgenden Haushaltstiteln finanziert:

Kap. 05 02 Titel 686 12<sup>4</sup> Humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland außerhalb der Entwicklungshilfe

Kap. 05 02 Titel 686 23<sup>5</sup> Demokratisierungs- und Ausstattungshilfe (Maßnahmen des humanitären Minenräumens)

Kap. 05 02 Titel 686 356 Sonstige Leistungen an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich (freiwillige Beiträge an UNHCR und UNRWA; Hilfsprojekte werden aus diesem Titel nicht gefördert.)

Kap. 60 04 Titel 547 02<sup>7</sup> Verstärkung von Ausgaben im Bundeshaushalt für die humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit der Kosovokrise

Kap. 60 04 Titel 531 018 Sonstige Leistungen im Rahmen des Stabilitätspakts für Südosteuropa (Schwerpunkte der Maßnahmen: Notinstandsetzungen von Häusern sowie humanitäre Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ab Jahr 2001 lautet die Titelbezeichnung Kap. 05 02 Titel 687 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ab Jahr 2001 lautet die Titelbezeichnung Kap. 05 02 Titel 687 23.

<sup>6</sup> Ab Jahr 2001 lautet die Titelbezeichnung Kap. 05 02 Titel 687 35.

<sup>7</sup> Im Jahr 1999

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ab Jahr 2000 lautet die Titelbezeichnung Kap. 60 04 Titel 547 04.

Kap. 23 02 Titel 687 129 Stabilitätspakt Südosteuropa; auch: Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Ländern Mittelund Osteuropas und in der Ge-

meinschaft Unabhängiger Staaten (verschiedene Nothilfemaßnahmen für Flüchtlinge: u. a. Notinstandsetzungen von Häusern, Unterkünften, Gesundheitsversorgung, Lebensmittel, Minenräumen)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Im Jahr 2001.

## Anlage 1

## Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Ressorts 1998 bis 2001

| Auswärtiges Amt (AA)                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Humanitäre Hilfe (einschließlich Stabilitätspakt Südosteuropa)           | 372.217.306   |
| Katastrophenvorsorge                                                     | 10.596.704    |
| Humanitäres Minenräumen (einschließlich Stabilitätspakt Südosteuropa)    | 78.700.460    |
| insgesamt                                                                | 461.514.470   |
| Dundenninistenium für winte eheftliche 7.00 onen auch eit /DM7\          |               |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)               |               |
| Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe                               | 718.412.953   |
| Ernährungssicherungsprogramme                                            | 143.915.167   |
| insgesamt                                                                | 862.328.120   |
| Bundesministerium des Innern (BMI)                                       |               |
| Wiederaufbauhilfe und Maßnahmen zur Flüchtlingsrückkehr in Osteuropa     | 57.221.300    |
| Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)                                |               |
|                                                                          |               |
| unentgeltliche Materialabgaben der Bundeswehr zur zivilen Nutzung        |               |
| Hilfsorganisationen, an UN-Organisationen sowie bilateriale Länderhilfen | 34.750.656    |
| Bund insgesamt                                                           | 1.415.814.546 |

Quellen: AA, BMZ, BMI, BMVg

## Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Zielländern und Ressorts 1998 bis 2001

| Land                    |                                                                  | А                         | Α                                                         |            | BMZ                                             |                                         |            | ВМІ                                                                | BMVg                                                                        | insgesamt  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> ) | Katastrophen-<br>vorsorge | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE) | insgesamt  | Nahrungsmittel,<br>Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Hilfe<br>Wiederaufbau<br>und Flüchtlings-<br>rückkehr<br>Osteuropa | Materialabgaben an<br>Hilfsorganisationen<br>und bilaterale<br>Länderhilfen |            |
| Afghanistan             | 22.167.077                                                       |                           | 17.979.412                                                | 40.146.489 | 38.130.124                                      |                                         | 38.130.124 |                                                                    | 252.376                                                                     | 78.528.989 |
| Ägypten                 |                                                                  |                           | 680.000                                                   | 680.000    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 245.000                                                                     | 925.000    |
| Albanien                | 10.209.116                                                       |                           | 1.107.959                                                 | 11.317.075 | 6.680.000                                       |                                         | 6.680.000  | 5.354.326                                                          | 703.131                                                                     | 24.054.531 |
| Algerien                | 194.360                                                          |                           |                                                           | 194.360    | 4.675.801                                       |                                         | 4.675.801  |                                                                    | 5.900                                                                       | 4.876.061  |
| Angola                  | 9.957.584                                                        |                           | 7.544.660                                                 | 17.502.244 | 41.973.379                                      |                                         | 41.973.379 |                                                                    | 37.414                                                                      | 59.513.037 |
| Antigua und Barbuda     |                                                                  | 216.000                   |                                                           | 216.000    |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 216.000    |
| Argentinien             | 96.187                                                           |                           |                                                           | 96.187     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 11.500                                                                      | 107.687    |
| Armenien                | 566.390                                                          |                           |                                                           | 566.390    | 9.357.946                                       | 7.076.000                               | 16.433.946 |                                                                    | 115.820                                                                     | 17.116.156 |
| Aserbaidschan           | 450.000                                                          |                           |                                                           | 450.000    | 6.433.125                                       | 5.700.000                               | 12.133.125 |                                                                    | 125.000                                                                     | 12.708.125 |
| Äthiopien               | 5.890.979                                                        |                           | 627.000                                                   | 6.517.979  | 46.579.680                                      | 17.226.893                              | 63.806.573 |                                                                    | 24.200                                                                      | 70.348.752 |
| Bangladesh              | 3.576.621                                                        |                           |                                                           | 3.576.621  | 15.075.272                                      |                                         | 15.075.272 |                                                                    | 2.000                                                                       | 18.653.893 |
| Belarus                 | 254.600                                                          |                           |                                                           | 254.600    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 1.546.617                                                                   | 1.801.217  |
| Belize                  | 274.700                                                          |                           |                                                           | 274.700    |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 274.700    |
| Benin                   |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 346.750                                                                     | 346.750    |
| Bolivien                | 395.948                                                          | 640.000                   |                                                           | 1.035.948  | 4.849.662                                       |                                         | 4.849.662  |                                                                    | 103.238                                                                     | 5.988.848  |
| Bosnien und Herzegowina | 41.224.516                                                       |                           | 7.987.904                                                 | 49.212.420 | 36.050.970                                      |                                         | 36.050.970 | 11.476.005                                                         | 646.479                                                                     | 97.385.873 |
| Botsuana                | 236.423                                                          |                           |                                                           | 236.423    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 48.500                                                                      | 284.923    |
| Brasilien               | 186.690                                                          |                           |                                                           | 186.690    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 81.475                                                                      | 268.165    |
| Bulgarien               | 1.315.823                                                        |                           |                                                           | 1.315.823  |                                                 |                                         |            |                                                                    | 450.696                                                                     | 1.766.519  |
| Burkina Faso            | 104.816                                                          |                           |                                                           | 104.816    | 499.592                                         | 1.155.000                               | 1.654.592  |                                                                    | 101.734                                                                     | 1.861.142  |
| Burundi                 | 1.850.464                                                        | 133.270                   |                                                           | 1.983.734  | 7.772.549                                       |                                         | 7.772.549  |                                                                    |                                                                             | 9.756.283  |
| Chile                   | 170.039                                                          |                           |                                                           | 170.039    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 79.378                                                                      | 249.417    |
| China (Taiwan)          | 157.478                                                          |                           |                                                           | 157.478    |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 157.478    |
| China, Volksrepublik    | 1.347.988                                                        |                           |                                                           | 1.347.988  |                                                 | 2.079.532                               | 2.079.532  |                                                                    |                                                                             | 3.427.520  |
| Costa Rica              |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 42.000                                                                      | 42.000     |
| Côte d'Ivoire           | 147.000                                                          |                           |                                                           | 147.000    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 616.000                                                                     | 763.000    |
| Dominikanische Republik | 167.687                                                          |                           |                                                           | 167.687    | 1.668.366                                       |                                         | 1.668.366  |                                                                    | 31.800                                                                      | 1.867.853  |
| Dschibuti               | 20.000                                                           |                           |                                                           | 20.000     |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 20.000     |

noch Anlage 2

| Land            |                                                                  | AA                        |                                                           |            |                                                 | BMZ                                     |            |                                                                    | BMVg                                                                        | insgesamt   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> ) | Katastrophen-<br>vorsorge | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE) | insgesamt  | Nahrungsmittel,<br>Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Hilfe<br>Wiederaufbau<br>und Flüchtlings-<br>rückkehr<br>Osteuropa | Materialabgaben an<br>Hilfsorganisationen<br>und bilaterale<br>Länderhilfen |             |
| Ecuador         | 275.700                                                          |                           |                                                           | 275.700    | 868.000                                         |                                         | 868.000    |                                                                    | 65.940                                                                      | 1.209.640   |
| El Salvador     | 4.321.617                                                        | 522.000                   |                                                           | 4.843.617  | 7.851.000                                       |                                         | 7.851.000  |                                                                    | 310.200                                                                     | 13.004.817  |
| Eritrea         | 4.694.288                                                        |                           |                                                           | 4.694.288  | 7.699.639                                       | 89.443                                  | 7.789.082  |                                                                    | 233.893                                                                     | 12.717.263  |
| Estland         |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 38.615                                                                      | 38.615      |
| Fidschi         |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 33.500                                                                      | 33.500      |
| Gabun           | 17.500                                                           |                           |                                                           | 17.500     |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 17.500      |
| Gambia          |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 76.980                                                                      | 76.980      |
| Georgien        | 3.437.812                                                        |                           | 1.260.000                                                 | 4.697.812  | 7.804.912                                       | 105.546                                 | 7.910.458  |                                                                    | 194.464                                                                     | 12.802.734  |
| Ghana           | 77.795                                                           |                           |                                                           | 77.795     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 634.300                                                                     | 712.095     |
| Griechenland    | 16.708                                                           |                           |                                                           | 16.708     |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 16.708      |
| Guatemala       | 225.061                                                          | 400.000                   |                                                           | 625.061    | 3.918.000                                       |                                         | 3.918.000  |                                                                    | 51.800                                                                      | 4.594.861   |
| Guinea          | 2.751.992                                                        |                           |                                                           | 2.751.992  | 23.295.152                                      |                                         | 23.295.152 |                                                                    | 37.480                                                                      | 26.084.624  |
| Guinea-Bissau   | 792.495                                                          |                           | 55.000                                                    | 847.495    | 2.499.999                                       |                                         | 2.499.999  |                                                                    | 17.000                                                                      | 3.364.494   |
| Guyana          | 25.000                                                           |                           |                                                           | 25.000     |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 25.000      |
| Haiti           | 53.701                                                           |                           |                                                           | 53.701     | 1.148.540                                       | 12.270.340                              | 13.418.880 |                                                                    | 5.800                                                                       | 13.478.381  |
| Honduras        | 2.690.716                                                        |                           |                                                           | 2.690.716  | 10.428.632                                      | 6.000.000                               | 16.428.632 |                                                                    | 325.300                                                                     | 19.444.648  |
| Indien          | 8.665.772                                                        |                           |                                                           | 8.665.772  | 6.005.430                                       |                                         | 6.005.430  |                                                                    | 61.315                                                                      | 14.732.517  |
| Indonesien      | 1.008.287                                                        | 70.000                    |                                                           | 1.078.287  | 24.987.024                                      |                                         | 24.987.024 |                                                                    | 109.300                                                                     | 26.174.611  |
| Irak            | 4.795.000                                                        |                           |                                                           | 4.795.000  |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 4.795.000   |
| Iran            | 1.183.899                                                        |                           |                                                           | 1.183.899  |                                                 |                                         |            |                                                                    | 26.725                                                                      | 1.210.624   |
| Jemen           |                                                                  |                           | 1.202.651                                                 | 1.202.651  |                                                 |                                         |            |                                                                    | 244.300                                                                     | 1.446.951   |
| Jordanien       |                                                                  |                           | 125.500                                                   | 125.500    | 1.000.000                                       |                                         | 1.000.000  |                                                                    | 150.000                                                                     | 1.275.500   |
| Jugoslawien, BR | 89.373.251                                                       |                           | 3.260.121                                                 | 92.633.372 | 73.732.948                                      | 1.780.000                               | 75.512.948 | 35.169.497                                                         | 884.774                                                                     | 204.200.591 |
| Kambodscha      | 1.155.036                                                        |                           | 9.273.679                                                 | 10.428.715 | 15.459.439                                      | 5.675.000                               | 21.134.439 |                                                                    | 34.722                                                                      | 31.597.876  |
| Kamerun         | 47.167                                                           |                           |                                                           | 47.167     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 275.517                                                                     | 322.684     |
| Kap Verde       |                                                                  |                           |                                                           |            | 4.359.765                                       |                                         | 4.359.765  |                                                                    |                                                                             | 4.359.765   |
| Kasachstan      | 231.722                                                          |                           |                                                           | 231.722    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 1.383.512                                                                   | 1.615.234   |
| Kenia           | 5.327.184                                                        |                           |                                                           | 5.327.184  | 32.754.804                                      | 9.299.000                               | 42.053.804 |                                                                    | 386.437                                                                     | 47.767.424  |
| Kirgisistan     | 635.031                                                          |                           |                                                           | 635.031    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 546.500                                                                     | 1.181.531   |
| St. Kitts-Nevis |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 15.500                                                                      | 15.500      |

| Land                      |                                                                  |                           | AA                                                        |            | BMZ                                             |                                         |            | ВМІ                                                                | BMVg                                                                        | insgesamt  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                           | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> ) | Katastrophen-<br>vorsorge | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE) | insgesamt  | Nahrungsmittel,<br>Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Hilfe<br>Wiederaufbau<br>und Flüchtlings-<br>rückkehr<br>Osteuropa | Materialabgaben an<br>Hilfsorganisationen<br>und bilaterale<br>Länderhilfen |            |
| Kolumbien                 | 3.756.513                                                        |                           |                                                           | 3.756.513  | 5.350.000                                       |                                         | 5.350.000  |                                                                    | 121.000                                                                     | 9.227.513  |
| Kongo, DR (ehem. Zaire)   | 5.827.412                                                        | !                         |                                                           | 5.827.412  | 19.514.985                                      |                                         | 19.514.985 |                                                                    | 57.510                                                                      | 25.399.906 |
| Kongo, Rep. (Brazzaville) | 1.154.920                                                        |                           |                                                           | 1.154.920  | 1.000.000                                       |                                         | 1.000.000  |                                                                    | 69.422                                                                      | 2.224.342  |
| Korea, DVR                | 5.828.273                                                        |                           |                                                           | 5.828.273  | 12.427.610                                      |                                         | 12.427.610 |                                                                    |                                                                             | 18.255.883 |
| Kroatien                  | 10.636.904                                                       |                           | 1.823.392                                                 | 12.460.296 | 2.270.000                                       |                                         | 2.270.000  |                                                                    | 450.378                                                                     | 15.180.674 |
| Kuba                      | 764.667                                                          | •                         |                                                           | 764.667    | 1.835.000                                       |                                         | 1.835.000  |                                                                    | 93.200                                                                      | 2.692.867  |
| Laos                      |                                                                  |                           | 7.906.619                                                 | 7.906.619  | 4.644.426                                       | 6.100.000                               | 10.744.426 |                                                                    |                                                                             | 18.651.045 |
| Lesotho                   |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 49.000                                                                      | 49.000     |
| Lettland                  |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 194.166                                                                     | 194.166    |
| Libanon                   |                                                                  |                           | 337.000                                                   | 337.000    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 410.340                                                                     | 747.340    |
| Liberia                   | 2.070.005                                                        |                           |                                                           | 2.070.005  | 2.008.000                                       |                                         | 2.008.000  |                                                                    | 47.500                                                                      | 4.125.505  |
| Litauen                   | 300.000                                                          |                           |                                                           | 300.000    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 1.026.315                                                                   | 1.326.315  |
| Madagaskar                | 264.532                                                          |                           |                                                           | 264.532    | 1.172.415                                       | 6.900.000                               | 8.072.415  |                                                                    | 31.803                                                                      | 8.368.749  |
| Malawi                    | 182.040                                                          |                           |                                                           | 182.040    | 6.062.768                                       | 7.910.877                               | 13.973.645 |                                                                    | 112.391                                                                     | 14.268.076 |
| Mali                      | 121.685                                                          |                           |                                                           | 121.685    | 4.934.857                                       | 6.100.000                               | 11.034.857 |                                                                    | 61.000                                                                      | 11.217.542 |
| Marokko                   |                                                                  | 157.385                   |                                                           | 157.385    |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 157.385    |
| Mauretanien               | 148.418                                                          |                           |                                                           | 148.418    | 2.013.528                                       |                                         | 2.013.528  |                                                                    | 30.000                                                                      | 2.191.946  |
| Mazedonien                | 13.142.311                                                       |                           |                                                           | 13.142.311 | 3.670.000                                       |                                         | 3.670.000  |                                                                    | 215.165                                                                     | 17.027.476 |
| Mexiko                    | 1.326.802                                                        |                           |                                                           | 1.326.802  |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 1.326.802  |
| Moldau, Rep.              | 368.116                                                          |                           |                                                           | 368.116    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 639.891                                                                     | 1.008.007  |
| Mongolei                  | 412.905                                                          |                           |                                                           | 412.905    | 1.000.000                                       |                                         | 1.000.000  |                                                                    | 34.100                                                                      | 1.447.005  |
| Mosambik                  | 6.039.311                                                        | 446.780                   | 7.457.215                                                 | 13.943.306 | 9.898.420                                       | 12.200.000                              | 22.098.420 |                                                                    | 59.020                                                                      | 36.100.746 |
| Namibia                   | 132.011                                                          |                           | 5.936                                                     | 137.947    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 202.895                                                                     | 340.842    |
| Nepal                     | 69.219                                                           |                           |                                                           | 69.219     | 1.000.000                                       | 8.400.000                               | 9.400.000  |                                                                    | 52.300                                                                      | 9.521.519  |
| Nicaragua                 | 1.388.898                                                        | i                         | 23.000                                                    | 1.411.898  | 11.603.726                                      | 974.212                                 | 12.577.938 |                                                                    | 510.651                                                                     | 14.500.487 |
| Niger                     | 133.704                                                          |                           |                                                           | 133.704    | 8.103.700                                       |                                         | 8.103.700  |                                                                    | 11.000                                                                      | 8.248.404  |
| Nigeria                   | 25.411                                                           |                           |                                                           | 25.411     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 131.640                                                                     | 157.051    |
| Pakistan                  | 363.682                                                          |                           | 108.044                                                   | 471.726    | 24.475.000                                      |                                         | 24.475.000 |                                                                    |                                                                             | 24.946.726 |
| Palästinensische Gebiete  | 3.388.176                                                        |                           |                                                           | 3.388.176  | 5.000.000                                       |                                         | 5.000.000  |                                                                    | 7.208.461                                                                   | 15.596.636 |
| Panama                    | 55.041                                                           |                           |                                                           | 55.041     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 172.385                                                                     | 227.426    |

noch Anlage 2

| Land                  |                                                                  | ,                         | AA                                                        |            | BMZ                                             |                                         |            | ВМІ                                                                | BMVg                                                                        | insgesamt  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> ) | Katastrophen-<br>vorsorge | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE) | insgesamt  | Nahrungsmittel,<br>Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Hilfe<br>Wiederaufbau<br>und Flüchtlings-<br>rückkehr<br>Osteuropa | Materialabgaben an<br>Hilfsorganisationen<br>und bilaterale<br>Länderhilfen |            |
| Papua Neuguinea       | 108.853                                                          |                           |                                                           | 108.853    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 193.700                                                                     | 302.553    |
| Paraguay              | 50.000                                                           |                           |                                                           | 50.000     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 150                                                                         | 50.150     |
| Peru                  | 1.991.111                                                        | 465.000                   |                                                           | 2.456.111  | 8.798.399                                       | 7.709.000                               | 16.507.399 |                                                                    | 346.750                                                                     | 19.310.260 |
| Philippinen           | 108.500                                                          |                           |                                                           | 108.500    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 8.000                                                                       | 116.500    |
| Polen                 | 1.611.832                                                        |                           |                                                           | 1.611.832  |                                                 |                                         |            |                                                                    | 710.319                                                                     | 2.322.151  |
| Ruanda                | 6.336.938                                                        |                           |                                                           | 6.336.938  | 15.374.033                                      |                                         | 15.374.033 |                                                                    | 1.800                                                                       | 21.712.771 |
| Rumänien              | 688.647                                                          |                           |                                                           | 688.647    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 1.599.332                                                                   | 2.287.980  |
| Russische Föderation  | 15.171.171                                                       | 28.500                    | 20.000                                                    | 15.219.671 | 986.314                                         |                                         | 986.314    | 60.000                                                             | 1.389.560                                                                   | 17.655.545 |
| Sambia                | 620.431                                                          |                           |                                                           | 620.431    | 6.995.635                                       |                                         | 6.995.635  |                                                                    | 344.918                                                                     | 7.960.984  |
| Senegal               | 50.152                                                           |                           |                                                           | 50.152     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 60.700                                                                      | 110.852    |
| Sierra Leone          | 4.628.949                                                        |                           |                                                           | 4.628.949  | 17.705.627                                      |                                         | 17.705.627 |                                                                    | 330.100                                                                     | 22.664.676 |
| Simbabwe              | 1.115.016                                                        |                           | 200.000                                                   | 1.315.016  |                                                 |                                         |            |                                                                    | 146.600                                                                     | 1.461.616  |
| Slowakische Republik  | 33.549                                                           |                           |                                                           | 33.549     |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 33.549     |
| Somalia               | 3.262.996                                                        |                           | 2.970.000                                                 | 6.232.996  | 6.902.971                                       |                                         | 6.902.971  |                                                                    | 77.000                                                                      | 13.212.967 |
| Sri Lanka             | 5.141.623                                                        |                           |                                                           | 5.141.623  | 6.470.390                                       | 5.700.000                               | 12.170.390 |                                                                    |                                                                             | 17.312.013 |
| Südafrika             | 293.119                                                          |                           | 3.557                                                     | 296.676    |                                                 |                                         |            |                                                                    | 2.700                                                                       | 299.376    |
| Sudan                 | 11.225.178                                                       |                           | 220.000                                                   | 11.445.178 | 18.167.663                                      |                                         | 18.167.663 |                                                                    | 165.500                                                                     | 29.778.341 |
| Suriname              |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 21.500                                                                      | 21.500     |
| Swasiland             |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 49.000                                                                      | 49.000     |
| Tadschikistan         | 2.789.548                                                        |                           | 80.000                                                    | 2.869.548  | 14.944.302                                      | 6.493.000                               | 21.437.302 |                                                                    | 30.714                                                                      | 24.337.564 |
| Tansania              | 2.005.443                                                        |                           |                                                           | 2.005.443  |                                                 | 971.000                                 | 971.000    |                                                                    | 228.534                                                                     | 3.204.977  |
| Thailand              | 1.497.931                                                        |                           | 50.000                                                    | 1.547.931  |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 1.547.931  |
| Timor-Leste           | 3.793.698                                                        |                           |                                                           | 3.793.698  | 4.545.560                                       |                                         | 4.545.560  |                                                                    |                                                                             | 8.339.258  |
| Togo                  | 49.999                                                           |                           |                                                           | 49.999     |                                                 |                                         |            |                                                                    | 136.470                                                                     | 186.469    |
| Tonga                 | 39.998                                                           |                           |                                                           | 39.998     |                                                 |                                         |            |                                                                    |                                                                             | 39.998     |
| Tschad                | 48.438                                                           |                           | 1.805.478                                                 | 1.853.916  |                                                 |                                         |            |                                                                    | 28.000                                                                      | 1.881.916  |
| Tschechische Republik |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            | 285.000                                                            | 32.075                                                                      | 317.075    |
| Tunesien              |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 110.000                                                                     | 110.000    |
| Türkei                | 10.369.521                                                       |                           |                                                           | 10.369.521 | 23.604.790                                      |                                         | 23.604.790 |                                                                    | 445.493                                                                     | 34.419.804 |
| Turkmenistan          |                                                                  |                           |                                                           |            |                                                 |                                         |            |                                                                    | 700                                                                         | 700        |

| Land                            |                                                                  | Į.                        | <b>AA</b>                                                 |             |                                                 | BMZ                                     |             | ВМІ                                                                | BMVg                                                                        | insgesamt     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                 | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> ) | Katastrophen-<br>vorsorge | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE) | insgesamt   | Nahrungsmittel,<br>Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt   | Hilfe<br>Wiederaufbau<br>und Flüchtlings-<br>rückkehr<br>Osteuropa | Materialabgaben an<br>Hilfsorganisationen<br>und bilaterale<br>Länderhilfen |               |
| Uganda                          | 1.746.925                                                        |                           |                                                           | 1.746.925   | 15.351.785                                      |                                         | 15.351.785  |                                                                    | 72.276                                                                      | 17.170.986    |
| Ukraine                         | 897.127                                                          |                           |                                                           | 897.127     |                                                 |                                         |             | 295.590                                                            | 2.512.891                                                                   | 3.705.608     |
| Ungarn                          | 329.886                                                          |                           |                                                           | 329.886     |                                                 |                                         |             |                                                                    | 37.010                                                                      | 366.896       |
| Uruguay                         | 58.125                                                           |                           |                                                           | 58.125      |                                                 |                                         |             |                                                                    | 163.000                                                                     | 221.125       |
| USA                             | 13.762                                                           |                           |                                                           | 13.762      |                                                 |                                         |             |                                                                    |                                                                             | 13.762        |
| Usbekistan                      | 206.000                                                          |                           |                                                           | 206.000     |                                                 |                                         |             |                                                                    | 756.710                                                                     | 962.710       |
| Venezuela                       | 1.219.661                                                        |                           |                                                           | 1.219.661   | 2.870.000                                       |                                         | 2.870.000   |                                                                    | 155.400                                                                     | 4.245.061     |
| Vietnam                         | 1.427.001                                                        |                           | 3.915.780                                                 | 5.342.781   | 3.001.300                                       | 5.050.324                               | 8.051.624   |                                                                    | 768.843                                                                     | 14.163.248    |
| Zentralafrikanische<br>Republik |                                                                  |                           |                                                           |             | 460.000                                         |                                         | 460.000     |                                                                    |                                                                             | 460.000       |
| länderübergreifend              | 2.620.000                                                        | 300.000                   | 670.553                                                   | 3.590.553   | 690.000                                         | 950.000                                 | 1.640.000   | 4.580.882                                                          |                                                                             | 9.811.435     |
| ISDR <sup>1</sup> /sonstiges    |                                                                  | 7.217.769                 |                                                           | 7.217.769   |                                                 |                                         |             |                                                                    | 72.500                                                                      | 7.290.269     |
| Summe                           | 372.217.306                                                      | 10.596.704                | 78.700.460                                                | 461.514.470 | 718.412.953                                     | 143.915.167                             | 862.328.120 | 57.221.300                                                         | 34.750.656                                                                  | 1.415.814.546 |

Quellen: AA, BMZ, BMVg, BMI

1 StP SOE: Stabilitätspakt Südosteuropa

2 ISDR: International Strategy for Disaster Reduction, siehe Anlage 6

Anlage 3

# Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Regionen ohne Angaben für humanitäres Minenräumen (s. dazu Anlage 6)

| Region                                                            | 1998       | 1999        | 2000       | 2001        | 1998 - 2001 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Afrika                                                            | 19.377.654 | 18.559.304  | 21.659.859 | 22.616.263  | 82.213.081  |
| Amerika                                                           | 6.073.142  | 3.646.761   | 2.120.144  | 7.667.579   | 19.507.626  |
| Asien / Pazifik                                                   | 11.690.422 | 16.529.661  | 9.713.816  | 18.936.043  | 56.869.943  |
| Europa - GUS                                                      | 34.338.711 | 74.253.299  | 50.817.914 | 44.849.658  | 204.259.582 |
| Naher und Mittlerer Osten                                         | 2.097.442  | 2.037.600   | 1.067.986  | 4.164.046   | 9.367.075   |
| Katastrophenvorsorge inkl.<br>IDNDR <sup>1</sup>                  | 2.921.315  | 1.854.635   | 973.797    | 4.846.957   | 10.596.704  |
| Gesamt                                                            | 76.498.687 | 116.881.260 | 86.353.516 | 103.080.547 | 382.814.010 |
| zugewiesene Mittel aus dem<br>Bundeshaushalt, gesamt <sup>2</sup> | 76.529.914 | 116.880.188 | 89.421.531 | 103.895.584 | 386.727.217 |
| Humanitäre Hilfe (Titel 687 12)                                   | 76.529.914 | 116.880.188 | 60.905.142 | 77.539.621  | 331.854.865 |
| Stabilitätspakt Südosteuropa                                      | 0          | 0           | 28.516.389 | 26.355.963  | 54.872.352  |

Quelle: Auswärtiges Amt

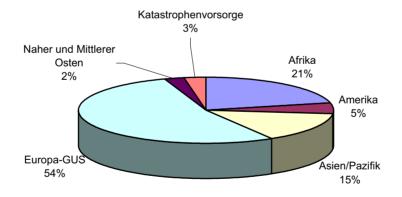

<sup>1</sup> Internationale Dekade für Katastrophenvorbeugung

<sup>2</sup> Abweichungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ergeben sich aus Rückflüssen im laufenden Haushaltsjahr, Rückmeldungen im folgenden Haushaltsjahr sowie aus Kursschwankungen.

## Anlage 4

# Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Ländern ohne Katastrophenvorsorge (s. dazu Anlage 5) und humanitäres Minenräumen (s. dazu Anlage 6)

| Länder                         | Anlass, Zweck                                                  | Art der Maßnahme                                                            | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Afrika 1998                    |                                                                |                                                                             |                      |            |
| Angola                         | Bürgerkrieg, Notversorgung von Binnenvertriebenen              | medizinische Grundversorgung, Zusatznahrung für Kleinkinder                 | 6                    | 1.013.630  |
| Burundi                        | Bürgerkrieg                                                    | Flugdienstprogramm für Hilfsorganisationen                                  | 1                    | 300.000    |
| Dschibuti                      | Choleraepidemie                                                | Lieferung von Medikamenten                                                  | 1                    | 20.000     |
| Eritrea                        | Grenzkonflikt                                                  | Nahrungsmittel, Hausrat                                                     | 2                    | 249.904    |
| Guinea (Conakry)               | Flüchtlingsnotversorgung,<br>Cholerabekämpfung                 | medizinische Notversorgung, Verteilung von Decken und Haushaltsgegenständen | 4                    | 559.483    |
| Guinea-Bissau                  | Grenzkonflikt mit Senegal,<br>Cholerabekämpfung                | Notversorgung, Medikamente                                                  | 4                    | 792.495    |
| Kamerun                        | Brandkatastrophe                                               | Medikamente, Verbandsmaterial                                               | 1                    | 47.167     |
| Kenia                          | Überschwemmung,<br>Bombenattentat,<br>Flüchtlingsnotversorgung | Trinkwasserversorgung, Medikamente, Moskitonetzen, Nahrungsmittel           | 12                   | 2.431.335  |
| Kongo (Dem.<br>Rep.)           | Bürgerkrieg                                                    | medizinische Notversorgung von Konfliktopfern                               | 3                    | 563.524    |
| Liberia                        | Bürgerkrieg                                                    | Versorgung von Binnenvertriebenen                                           | 1                    | 17.670     |
| Malawi                         | Überschwemmung                                                 | Decken, Zelte und Nahrungsmitteln                                           | 1                    | 6.603      |
| Mosambik                       | Überschwemmung,<br>Choleraepidemie                             | Zelte, Decken, Medikamente                                                  | 2                    | 65.930     |
| Niger                          | Überschwemmung                                                 | Zelte, Medikamente                                                          | 2                    | 133.704    |
| Ruanda                         | Nachkriegszeit                                                 | Notversorgung von Gefangenen und Flüchtlingen                               | 2                    | 1.250.000  |
| Sierra Leone                   | Bürgerkrieg                                                    | medizinische Notversorgung, Nahrungsmitteltransport                         | 3                    | 1.049.410  |
| Simbabwe                       | Dürre                                                          | Trinkwasserversorgung                                                       | 1                    | 139.800    |
| Somalia                        | Bürgerkrieg, Überschwemmung                                    | Flüchtlingsnotversorgung, Nahrungsmitteltransport                           | 3                    | 1.059.240  |
| Sudan                          | Bürgerkrieg, Notversorgung von<br>Binnenvertriebenen           | Nahrungsmittel, Medikamente, Trinkwasser                                    | 20                   | 5.557.868  |
| Tansania                       | Überschwemmung,<br>Bombenattentat                              | Medizinische Notversorgung, Decken, Nahrungsmittel                          | 4                    | 86.080     |
| Uganda                         | Notversorgung von<br>Binnenvertriebenen                        | Zelte, Decken, Basismedikamente                                             | 3                    | 862.200    |
| Afrika länder-<br>übergreifend | Kriegssituation in der Region<br>Große Seen                    | Notversorgung von Flüchtlingen                                              | 1                    | 2.500.000  |
| Afrika 1998<br>insgesamt       |                                                                |                                                                             | 77                   | 19.377.654 |
| Amerika 1998                   |                                                                |                                                                             |                      |            |
| Argentinien                    | Hochwasser                                                     | Hausrat, Bettzeug                                                           | 1                    | 96.187     |
| Bolivien                       | Erdbeben                                                       | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschuss                                     | 2                    | 153.500    |
| Brasilien                      | Waldbrände                                                     | Nahrungsmittel, Medikamenten                                                | 1                    | 98.800     |
| Chile                          | Flutkatastrophe                                                | Matratzen, Wellblechdachabdeckung                                           | 1                    | 49.984     |
| Dominikanische<br>Republik     | Wirbelsturm                                                    | Werkzeug, Hygieneartikel, Nahrungsmittel                                    | 2                    | 59.090     |
| Ecuador                        | Hochwasser, Erdbeben                                           | Medikamente, Desinfektionsmittel                                            | 2                    | 225.700    |
| El Salvador                    | Wirbelsturm                                                    | Küchen- und Hygienesets, Decken                                             | 2                    | 198.900    |
| Guatemala                      | Wirbelsturm                                                    | Medikamente, Nahrungsmittel, Decken                                         | 1                    | 4.937      |
| Guyana                         | Dürre                                                          | Nahrungsmittel                                                              | 1                    | 25.000     |
| Honduras                       | Wirbelsturm                                                    | Werkzeug, Hausrat, Nahrungsmittel, Medikamente                              | 9                    | 2.037.798  |
| Kolumbien                      | Bürgerkrieg, Überschwemmung                                    | Schutzmaßnahmen, Medikamente, Hygieneartikel,<br>Bekleidung                 | 2                    | 490.000    |
| Kuba                           | Dengue-Fieber, Wirbelsturm                                     | Nahrungsmittel, Wasserbehälter, Medikamente, medizinische Geräte            | 2                    | 314.667    |

## noch Anlage 4

| Länder                    | Anlass, Zweck                                                              | Art der Maßnahme                                                                                                                  | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Mexiko                    | Flutkatastrophe                                                            | Nahrungsmittelversorgung, Hygieneartikel                                                                                          | 3                    | 289.250    |
| Nicaragua                 | Wirbelsturm                                                                | Nahrungsmittelversorgung, Hygieneartikel,<br>Medikamente                                                                          | 7                    | 1.168.145  |
| Panama                    | Dürre                                                                      | Nahrungsmittel                                                                                                                    | 1                    | 49.862     |
| Paraguay                  | Sturm                                                                      | Notinstandsetzung von Häusern                                                                                                     | 1                    | 50.000     |
| Peru                      | Sturm, Hochwasser                                                          | Transportkostenzuschüsse, Trinkwasseraufbereitung, Wellbleche                                                                     | 5                    | 761.323    |
| Amerika 1998<br>insgesamt |                                                                            |                                                                                                                                   | 43                   | 6.073.142  |
| Asien 1998                |                                                                            |                                                                                                                                   |                      |            |
| Afghanistan               | Erdbeben, schlechte medizinische Versorgung                                | Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, Zelte,<br>Kleidung, Transportkostenzuschuss                                              | 16                   | 2.714.902  |
| Bangladesch               | Überschwemmungen                                                           | Nahrungsmittel, Decken, Medikamente                                                                                               | 10                   | 2.473.897  |
| China, VR                 | Erdbeben, Überschwemmungen                                                 | Nahrungsmittel, Medikamente, Trinkwasser, Decken                                                                                  | 6                    | 996.335    |
| Indien                    | Überschwemmungen                                                           | Decken, Küchenartikel                                                                                                             | 2                    | 400.000    |
| Indonesien                | Waldbrand, Dürre                                                           | Nahrungsmittel, Medikamente, Hilfsgüter                                                                                           | 4                    | 395.899    |
| Kambodscha                | Überschwemmungen,<br>Denguefieber                                          | Medikamente, Hilfsgüter                                                                                                           | 3                    | 265.767    |
| Korea, DVR                | Wirtschaftskrise, Notversorgung                                            | Nahrungsmittel, Schuhe, Decken, Medikamente                                                                                       | 6                    | 1.833.354  |
| Nepal                     | Überschwemmung, Erdrutsch                                                  | Plastikplanen, Hilfsgüter                                                                                                         | 3                    | 69.219     |
| Pakistan                  | Überschwemmung                                                             | Zelte                                                                                                                             | 1                    | 35.132     |
| Papua-Neuguinea           | Dürre, Überschwemmung                                                      | Medikamente, Hilfsgüter                                                                                                           | 2                    | 108.853    |
| Sri Lanka                 | Bürgerkrieg, Binnenvertriebene                                             | Schutz- u. Hilfsmaßnahmen, Trinkwasser,<br>Haushaltsartikel                                                                       | 3                    | 1.920.000  |
| Thailand                  | Flüchtlinge aus Kambodscha u.<br>Myanmar                                   | Medikamente                                                                                                                       | 3                    | 395.965    |
| Tonga                     | Wirbelsturm                                                                | Nahrungsmittel, Decken                                                                                                            | 1                    | 20.000     |
| Vietnam                   | Taifun, Indochinaflüchtling                                                | Hilfsgüter, Transport                                                                                                             | 2                    | 61.098     |
| Asien 1998<br>insgesamt   |                                                                            |                                                                                                                                   | 62                   | 11.690.422 |
| Europa, GUS 199           | 98                                                                         |                                                                                                                                   |                      |            |
| Albanien                  | Folgen von Regimewechsel,<br>Krieg und Bürgerkrieg                         | Nahrungsmittel, Unterkünfte, Medikamente,<br>Notinstandsetzung von Häusern                                                        | 8                    | 1.363.539  |
| Aserbaidschan             | Flüchtlingslager                                                           | Hygieneartikel                                                                                                                    | 1                    | 200.000    |
| Belarus                   | Unwetter (Ernteausfall)                                                    | Nahrungsmittelhilfe                                                                                                               | 1                    | 48.300     |
| Bosnien-<br>Herzegowina   | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Nahrungsmittel, Winterhilfe, Hygieneartikel, Kleidung,<br>Notinstandsetzungen, Transportkostenzuschüsse,<br>Trinkwasserversorgung | 86                   | 16.157.517 |
| Bulgarien                 | Hilfe für marginalisierte<br>Bevölkerungsgruppen nach dem<br>Systemwechsel | Nahrungsmittel, Medikamente,<br>Transportkostenzuschüsse, Medikamente                                                             | 12                   | 1.186.786  |
| Georgien                  | Winternothilfe für<br>Binnenvertriebene                                    | Medikament, Hilfsgüter                                                                                                            | 3                    | 801.412    |
| Jugoslawien, BR           | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Medikamente, Winterhilfe, Bekleidung, Nahrungsmittel, Hygieneartikel                                                              | 29                   | 10.754.387 |
| Kasachstan                | Winterhilfe wg. Wirtschaftskrise                                           | Nahrungsmittel, Kleidung                                                                                                          | 1                    | 231.722    |
| Kirgisistan               | Überschwemmung                                                             | Zelte, Decken, Küchenartikel                                                                                                      | 1                    | 256.484    |
| Kroatien                  | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Nahrungsmittel                                                                                                                    | 3                    | 101.168    |
| Moldau                    | Winterhilfe, Erdrutsch                                                     | Hilfsgüter                                                                                                                        | 2                    | 252.000    |
| Polen                     | Überschwemmungen                                                           | Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Wasserversorgung,<br>Zuschuß zur Evakuierung von Kindern                                          | 2                    | 37.927     |
| Rumänien                  | Überschwemmungen                                                           | Medikamente, Betten, Zelte, medizinische Geräte,<br>Material für Notreparaturen von Unterkünften                                  | 5                    | 344.954    |

## noch Anlage 4

| Länder                        | Anlass, Zweck                                | Art der Maßnahme                                                                                                  | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Russische<br>Föderation       | Winterhilfe, Überschwemmung, IDPs            | Hilfsgüter                                                                                                        | 4                    | 820.000    |
| Slowakische<br>Republik       | Hochwasser                                   | Schlammpumpen, Impfstoff, Nahrungsmittel                                                                          | 1                    | 3.421      |
| Tadschikistan                 | Typhusepidemie,<br>Überschwemmung, Erdrutsch | Wasserpumpen, Decken, Zelte, Notstromversorgung,<br>Räum- und Sicherungsarbeiten, Nahrungsmittel,<br>Heizmaterial | 8                    | 517.445    |
| Türkei                        | Hilfe für Binnenvertriebene                  | Nahrungsmittel                                                                                                    | 1                    | 400.299    |
| Ukraine                       | Winterhilfe, Überschwemmung                  | Hilfsgüter                                                                                                        | 5                    | 661.350    |
| Usbekistan                    | Überschwemmung                               | Nahrungsmittel, Küchenartikel, Hygieneartikel, Diesel                                                             | 1                    | 200.000    |
| Europa, GUS<br>1998 insgesamt |                                              |                                                                                                                   | 174                  | 34.338.711 |

## Naher und Mittlerer Osten 1998

| Irak                                           | Rückkehr von Flüchtlingen,<br>Nothilfe für Flüchtlinge | medizinische und materielle Nothilfe,<br>Schutzmaßnahmen | 5 | 1.845.000 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|
| Iran                                           | Nothilfe für Flüchtlinge                               | Nahrungsmittel, Kleidung, Schuhe                         | 1 | 152.442   |
| Palästinensische<br>Gebiete                    | Unwetter                                               | Hilfsgüter                                               | 1 | 100.000   |
| Naher und<br>Mittlerer Osten<br>1998 insgesamt |                                                        |                                                          | 7 | 2.097.442 |

## Afrika 1999

| Afrika 1999            |                                                         |                                                                                         |    |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Äthiopien              | Dürre, Grenzkonflikt, Flüchtlinge und Binnenvertriebene | medizinische Notversorgung, Nahrungsmittelnothilfe,<br>Decken                           | 6  | 1.454.809 |
| Angola                 | Bürgerkrieg, Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene       | medizinische Notversorgung, Nahrungsmittelnothilfe,<br>Decken, Flugdienst               | 13 | 3.305.759 |
| Burundi                | Bürgerkrieg                                             | Decken und Plastikplanen für Binnenvertriebene                                          | 2  | 304.864   |
| Eritrea                | Grenzkonflikt                                           | Zelte, Decken und Zusatznahrung für<br>Binnenvertriebene                                | 2  | 484.253   |
| Gabun                  | Flüchtlinge aus der Republik<br>Kongo                   | medizinische Basisversorgung                                                            | 1  | 17.500    |
| Ghana                  | Überschwemmung                                          | Trinkwassernotversorgung                                                                | 1  | 31.000    |
| Guinea (Conakry)       | Choleraepidemie                                         | medizinische Basisversorgung                                                            | 2  | 48.504    |
| Kenia                  | Flüchtlinge aus Somalia und dem<br>Sudan                | medizinische und materielle Basisversorgung                                             | 4  | 946.114   |
| Kongo<br>(Brazzaville) | Bürgerkrieg                                             | medizinische und materielle Basisversorgung von Binnenvertriebenen                      | 1  | 500.000   |
| Kongo (Dem.<br>Rep.)   | Bürgerkrieg                                             | medizinische Basisversorgung, Verteilung von<br>Hilfsgütern, Zusatzernährung für Kinder | 4  | 608.877   |
| Liberia                | Bürgerkrieg                                             | Verteilung von Plastikplanen und Hilfsgütern an Binnenvertriebene                       | 2  | 114.335   |
| Madagaskar             | Choleraepidemie                                         | medizinische Versorgung von Cholerapatienten                                            | 1  | 27.080    |
| Mali                   | Überschwemmung                                          | Nahrungsmittel, Zelte, Medikamente                                                      | 1  | 42.822    |
| Mauretanien            | Überschwemmung                                          | Zelte für Überschwemmungsopfer                                                          | 1  | 148.418   |
| Mosambik               | verschiedene Epidemien                                  | Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Malaria, Cholera und Meningitis           | 2  | 19.860    |
| Nigeria                | Pipelineexplosion                                       | Decken und Verbandsmaterial für Brandopfer                                              | 1  | 25.411    |
| Ruanda                 | Nachkriegssituation                                     | medizinische und materielle Notversorgung,<br>Gefangenenbetreuung                       | 5  | 3.486.938 |
| Sambia                 | Choleraepidemie                                         | medizinische Versorgung                                                                 | 1  | 20.431    |
| Senegal                | Meningitisepidemie                                      | Impfstoffe                                                                              | 1  | 50.152    |
| Sierra Leone           | Bürgerkrieg                                             | medizinische und materielle Notversorgung von Flüchtlingen, WFP-Flugdienst              | 3  | 1.191.545 |
| Simbabwe               | Choleraepidemie                                         | medizinische Versorgung                                                                 | 1  | 80.800    |

## noch Anlage 4

| Länder                                      | Anlass, Zweck                                                     | Art der Maßnahme                                                                                                                         | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Somalia                                     | Bürgerkrieg, Dürre                                                | Nahrungsmittelhilfe, medizinische und materielle<br>Notversorgung                                                                        | 4                    | 1.653.756  |
| Südafrika                                   | sozialer Notstand                                                 | Decken und Nahrungsmittel für Obdachlose in townships                                                                                    | 1                    | 19.695     |
| Sudan                                       | Bürgerkrieg                                                       | medizinische Basisversorgung, Decken, Zelte                                                                                              | 10                   | 2.542.510  |
| Tansania                                    | Flüchtlinge aus der DR Kongo<br>und Burundi                       | medizinische und materielle Basisversorgung der Flüchtlinge in Lagern                                                                    | 4                    | 887.363    |
| Togo                                        | Überschwemmung                                                    | Verteilung von Decken, Zeltplanen,<br>Haushaltsgegenständen                                                                              | 1                    | 49.999     |
| Tschad                                      | Flüchtlinge aus dem Sudan                                         | Nahrungsmittelverteilung                                                                                                                 | 1                    | 48.438     |
| Uganda                                      | Rebellenkämpfe im Norden                                          | Notversorgung, Gefangenenbetreuung                                                                                                       | 1                    | 450.000    |
| Rückzahlung<br>nicht verbrauchter<br>Mittel |                                                                   |                                                                                                                                          |                      | -1.929     |
| Afrika 1999<br>insgesamt                    |                                                                   |                                                                                                                                          | 266                  | 18.559.304 |
| Amerika 1999                                |                                                                   |                                                                                                                                          |                      |            |
| Bolivien                                    | Überschwemmung                                                    | Kleidung, Nahrung, Decken                                                                                                                | 1                    | 20.000     |
| Dominikanische<br>Republik                  | Wirbelsturm                                                       | Nahrungsmittel, Werkzeug                                                                                                                 | 1                    | 108.597    |
| El Salvador                                 | Wirbelsturm, Hochwasser                                           | Medikamente, Geschirr, Decken, Trockenmilch                                                                                              | 2                    | 79.947     |
| Guatemala                                   | Wirbelsturm                                                       | Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Medikamente, Decken                                                                                      | 1                    | 55.124     |
| Haiti                                       | Wirbelsturm                                                       | Baumaterial                                                                                                                              | 1                    | 53.701     |
| Honduras                                    | Wirbelsturm                                                       | Medikamente, Hausrat, Nahrungsmittel,<br>Wasseraufbereitung, Decken                                                                      | 3                    | 379.739    |
| Kolumbien                                   | Erdbeben, Bürgerkrieg                                             | Zelte, Hygieneartikel, Nahrungsmittel, Medikamente,<br>Bergungsteam, Schutzmaßnahmen für Kriegsopfer                                     | 10                   | 1.447.237  |
| Mexiko                                      | Überschwemmungen                                                  | Notunterkünfte, Dachmaterial, Nahrungsmittel,<br>Hygieneartikel                                                                          | 4                    | 946.102    |
| Nicaragua                                   | Überschwemmungen                                                  | Nahrungsmittel, Planen, Medikamente, Kleidung,<br>Hausrat                                                                                | 1                    | 60.000     |
| Peru                                        | Überschwemmung                                                    | Transportkostenzuschüsse, Medikamente, Baumaterial                                                                                       | 3                    | 94.455     |
| Venezuela                                   | Überschwemmung                                                    | Wasserbehälter, Wasserpumpen, Zelte, Küchensets                                                                                          | 2                    | 401.860    |
| Amerika 1999<br>insgesamt                   |                                                                   |                                                                                                                                          | 29                   | 3.646.761  |
| Asien 1999                                  |                                                                   |                                                                                                                                          |                      |            |
| Afghanistan                                 | Nothilfe für Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene, Winternothilfe | Decken, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung,<br>Wasserversorgung, Notreparaturen, Heizmaterial,<br>Hygieneartikel, Schutztätigkeiten | 20                   | 3.251.441  |
| Bangladesch                                 | Myanmarflüchtlinge, Brand in<br>Slum                              | Nahrungsmittel, Medikamente, Trinkwasser,<br>Plastikplanen, Transportzuschüsse                                                           | 2                    | 559.723    |
| China, VR                                   | Überschwemmungen                                                  | Nahrungsmittel, Medikamente, Decken, Trinkwasser                                                                                         | 5                    | 351.653    |
| Indien                                      | Zyklone                                                           | Nahrungsmittel, Medikamente, Kleidung, Decken, Plastikplanen, Trinkwasser                                                                | 7                    | 2.106.082  |
| Kambodscha                                  | Flüchtlingshilfe                                                  | Medikamente                                                                                                                              | 2                    | 260.000    |
| Korea, DVR                                  | Nothilfe in Wirtschaftskrise                                      | Impfungen, Wasserfilter, Winterhilfe, Medikamente,<br>Schuhe, Decken                                                                     | 9                    | 3.596.280  |
| Pakistan                                    | Zyklon                                                            | Nahrungsmittel, Haushaltspakete                                                                                                          | 1                    | 185.000    |
| Sri Lanka                                   | Bürgerkrieg, Binnenvertriebene                                    | medizinische und materielle Nothilfe, Schutztätigkeit                                                                                    | 4                    | 1.625.322  |
| Taiwan                                      | Nothilfe für Erdbebenopfer                                        | Such- und Rettungstrupp                                                                                                                  | 3                    | 157.478    |
| Thailand                                    | Flüchtlinge aus Kambodscha u.<br>Myanmar                          | medizinische und sanitäre Versorgung, Nahrungsmittel                                                                                     | 2                    | 601.966    |

## noch Anlage 4

| Länder                  | Anlass, Zweck                    | Art der Maßnahme                                  | Zahl der<br>Projekte | Retrag     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Timor Leste             | Binnenvertriebene, Flüchtlinge   | Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte, Küchenartikel | 10                   | 3.293.698  |
| Tonga                   | Wirbelsturm                      | Nahrungsmittel                                    | 1                    | 17.770     |
| Vietnam                 | Wirbelsturm,<br>Überschwemmungen | Hilfsgüter, Decken                                | 5                    | 523.248    |
| Asien 1999<br>insgesamt |                                  |                                                   | 71                   | 16.529.661 |

## Europa, GUS 1999

| Luiopa, Ooo 133               | <u> </u>                                                                   | I                                                                                                                                             |     |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Albanien                      | Krise nach Transformation                                                  | Notunterkünfte, Medikamente, Nahrungsmittel,<br>Hygieneartikel, Zelte, Transportkostenzuschüsse                                               | 24  | 8.838.077  |
| Armenien                      | Winternothilfe, Flüchtlinge                                                | medizinische Nothilfe, Schutztätigkeit                                                                                                        | 2   | 566.390    |
| Aserbaidschan                 | Nothilfe in Nagorny Karabach                                               | medizinische Nothilfe, Schutztätigkeit                                                                                                        | 1   | 250.000    |
| Belarus                       | Überschwemmung, Nothilfe                                                   | Nahrungsmittel, Medikamente                                                                                                                   | 3   | 206.300    |
| Bosnien-<br>Herzegowina       | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Betten, Medikamente, Hygieneartikel, Nahrungsmittel,<br>Winterhilfe, Notinstandsetzung,<br>Transportkostenzuschüsse                           | 55  | 6.428.256  |
| Bulgarien                     | Hilfe für marginalisierte<br>Bevölkerungsgruppen nach dem<br>Systemwechsel | Transportkostenzuschüsse, Suppenküchen,<br>Medikamente, Kleidung, Betten                                                                      | 5   | 108.212    |
| Georgien                      | Flüchtlinge                                                                | medizinische und materielle Nothilfe                                                                                                          | 1   | 400.000    |
| Griechenland                  | Erdbeben                                                                   | Entsendung von Bergungsteams                                                                                                                  | 1   | 16.708     |
| Jugoslawien, BR               | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Winterhilfe,<br>Notinstandsetzung, Transportkostenzuschüsse,<br>Decken, Betreuung traumatisierter Kinder      | 102 | 35.858.647 |
| Kirgisistan                   | Binnenvertriebene                                                          | Nahrungsmittel, Decken                                                                                                                        | 2   | 378.546    |
| Kroatien                      | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Bettwäsche                                                                                                                                    | 1   | 12.824     |
| Litauen                       | Tuberkulosebekämpfung                                                      | Medikamente                                                                                                                                   | 1   | 300.000    |
| Mazedonien                    | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Zelte, medizinischen<br>Versorgung, Winterhilfe, Zelte,<br>Transportkostenzuschüsse                           | 32  | 7.182.590  |
| Rumänien                      | Hochwasser                                                                 | Decken, Hygieneartikel, Nahrungsmittel                                                                                                        | 1   | 39.978     |
| Russische<br>Föderation       | Tschetschenienkonflikt,<br>Winternothilfe Ural                             | medizinische und materielle Nothilfe, Schutztätigkeit,<br>Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte, Transport                                       | 9   | 3.345.820  |
| Slowakische<br>Republik       | Hochwasser                                                                 | Schlammpumpen, Impfstoffe, Nahrungsmittel                                                                                                     | 1   | 30.128     |
| Tadschikistan                 | Überschwemmung, Nothilfe                                                   | medizinische Nothilfe, Haushaltssets, Schutztätigkeit, Trinkwasserversorgung,                                                                 | 3   | 972.060    |
| Türkei                        | Erdbeben, Hilfe für<br>Binnenvertriebene                                   | Zelte, Kleidung, Dusch- und WC-Container,<br>medizinische Versorgung, Nahrungsmittel,<br>Transportkostenzuschüsse, Löscheinsatz Ölraffinerie, | 40  | 9.261.563  |
| Ukraine                       |                                                                            | Transportkostenzuschuss                                                                                                                       | 1   | 4.500      |
| Ungarn                        | Hochwasser                                                                 | Nahrungsmittel, Hygieneartikel                                                                                                                | 1   | 46.700     |
| Usbekistan                    | medizinische Nothilfe                                                      | Transportkostenzuschuß für Medikamente für Leprastation                                                                                       | 1   | 6.000      |
| Europa, GUS<br>1999 insgesamt |                                                                            |                                                                                                                                               | 286 | 74.253.299 |

## Naher und Mittlerer Osten 1999

| Irak                                           | Nothilfe                       | medizinische und materielle Nothilfe, Schutztätigkeiten, Trinkwasserversorgung | 3 | 1.450.000 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Iran                                           | Winternothilfe für Flüchtlinge | Kleidung, Nahrungsmittel                                                       | 2 | 337.600   |
| Palästinensische<br>Gebiete                    | humanitäre Notlage             | Schutztätigkeiten, materielle Nothilfe für Gefangene und Zivilbevölkerung      | 1 | 250.000   |
| Naher und<br>Mittlerer Osten<br>1999 insgesamt |                                |                                                                                | 6 | 2.037.600 |

## noch Anlage 4

| Länder                         | Anlass, Zweck                                       | Art der Maßnahme                                                                        | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Afrika 2000                    |                                                     |                                                                                         |                      |            |
| Äthiopien                      | Dürre, Flüchtlinge                                  | medizinische und Nahrungsmittelnotversorgung,<br>Trinkwasserversorgung                  | 11                   | 3.167.618  |
| Angola                         | Bürgerkrieg                                         | medizinische und materielle Notversorgung                                               | 9                    | 2.347.161  |
| Botswana                       | Überschwemmung                                      | Notunterkünfte, Decken, Zelte                                                           | 2                    | 236.423    |
| Burkina Faso                   | interne Unruhen                                     | Decken, Matten und Bekleidung                                                           | 1                    | 29.816     |
| Burundi                        | Bürgerkrieg                                         | Decken, Kleidung, Plastikplanen                                                         | 2                    | 480.000    |
| Eritrea                        | Grenzkonflikt, Dürre                                | medizinische Basisversorgung, Decken, Kleidung,<br>Zusatznahrung, Trinkwasserversorgung | 15                   | 2.783.363  |
| Kenia                          | Dürre, Flüchtlinge                                  | Zusatznahrung, Decken, Verbrauchsgüter                                                  | 6                    | 915.495    |
| Kongo<br>(Brazzaville)         | Flüchtlinge aus der DR Kongo                        | medizinische und materielle Notversorgung                                               | 1                    | 250.000    |
| Kongo (Dem.<br>Rep.)           | Bürgerkrieg                                         | medizinische Basisversorgung, Zusatznahrung,<br>Decken, Haushaltsgegenstände            | 8                    | 1.504.715  |
| Liberia                        | Flüchtlinge aus Sierra Leone                        | medizinische und materielle Basisversorgung                                             | 2                    | 688.000    |
| Madagaskar                     | Wirbelsturm, Überschwemmung                         | medizinische Notversorgung, Zusatznahrung,<br>Trinkwasser                               | 4                    | 237.452    |
| Malawi                         | Überschwemmung                                      | Nahrungsmittelnotversorgung                                                             | 1                    | 32.341     |
| Mosambik                       | Flutkatastrophe                                     | Rettungsflüge, Medikamente, Trinkwasserversorgung,<br>Notunterkünfte, Nahrungsmittel    | 20                   | 4.588.197  |
| Namibia                        | Flüchtlinge aus Angola                              | Zelte, Decken, Trinkwasser, Nahrungsmittel                                              | 3                    | 132.011    |
| Ruanda                         | Flüchtlinge aus Burundi und der DR Kongo            | medizinische und materielle Basisversorgung                                             | 1                    | 500.000    |
| Sambia                         | Flüchtlinge aus Angola                              | Lufttransport von Nahrungsmitteln                                                       | 1                    | 100.000    |
| Sierra Leone                   | Bürgerkrieg                                         | medizinische und materielle Notversorgung                                               | 3                    | 669.394    |
| Simbabwe                       | Überschwemmung                                      | Nahrungsmittel, Zelte, Decken, Plastikplanen                                            | 3                    | 587.614    |
| Somalia                        | Bürgerkrieg                                         | medizinische Nothilfe und Schutztätigkeiten                                             | 1                    | 200.000    |
| Südafrika                      | Überschwemmung                                      | Nahrungsmittel, Zelte, Decken, Plastikplanen                                            | 3                    | 83.816     |
| Sudan                          | Bürgerkrieg                                         | medizinische und materielle Notversorgung                                               | 6                    | 1.274.000  |
| Tansania                       | Flüchtlinge aus der DR Kongo und Burundi            | medizinische und materielle Basisversorgung                                             | 1                    | 532.000    |
| Uganda                         | interne Unruhen, Ebolaausbruch                      | medizinische Notversorgung, Decken                                                      | 2                    | 260.443    |
| Afrika länder-<br>übergreifend | humanitäre Entwicklung in<br>Zentral- und Ostafrika | Unterstützung des regionalen IRIN-(Integrated<br>Regional Information Network)-Büros    | 1                    | 60.000     |
| Afrika 2000<br>insgesamt       |                                                     |                                                                                         | 107                  | 21.659.859 |
| Amerika 2000                   |                                                     |                                                                                         |                      |            |
| Belize                         | Überschwemmung                                      | Hausrat                                                                                 | 1                    | 99.200     |
| Brasilien                      | Überschwemmung                                      | Nahrungsmittel, Matratzen                                                               | 2                    | 62.898     |
| Chile                          | Überschwemmung                                      | Nahrungsmittel, Medikamente, Decken, Brennstoffe, Material für Notreparaturen           | 3                    | 120.055    |
| El Salvador                    | Dengue-Epidemie                                     | Blutbeutel, Reagenzien                                                                  | 1                    | 135.000    |
| Honduras                       | Wirbelsturm                                         | diverse Hilfsgüter                                                                      | 1                    | 15.107     |
| Kolumbien                      | Bürgerkrieg, Überschwemmung                         | Hilfs- und Schutzmaßnahmen, Nahrungsmittel,<br>Medikamente, Hausrat                     | 4                    | 769.453    |
| Mexiko                         | Hochwasser                                          | Bettzeug, Matratzen, Hygienepakete                                                      | 1                    | 91.450     |
| Panama                         | Überschwemmung                                      | Matratzen, Bettzeug                                                                     | 1                    | 5.179      |
| Peru                           | , , ,                                               | Transportkostenzuschüsse                                                                | 1                    | 4.000      |
| Venezuela                      | Überschwemmung,<br>Schlammlawinen                   | Notinstandsetzungen, Koordinierung, Wasserversorgung und Gefahrguträumung               | 5                    | 817.801    |
| Amerika 2000<br>insgesamt      |                                                     |                                                                                         | 20                   | 2.120.144  |

| Länder                                                                    | Anlass, Zweck                                                                                                                                                               | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahl der<br>Projekte | Betrag                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Asien 2000                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                 |
| Afghanistan                                                               | Nothilfe für Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene, schlechte<br>medizinische Versorgung,<br>Winternothilfe, Dürre                                                           | Medizinische Versorgung, Nahrungsmittel,<br>Heizmaterial, Trinkwasserversorgung, Decken,<br>Brunnenbau, Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                        | 19                   | 3.317.250                                                       |
| Bangladesch                                                               | Überschwemmungen                                                                                                                                                            | Nahrungsmittel, Medikamente, Kleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 543.000                                                         |
| Indien                                                                    | Zyklone, Überschwemmungen,<br>Dürre                                                                                                                                         | Nahrungsmittel, Medikamente, Kleidung, Küchensets                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                   | 1.685.250                                                       |
| Indonesien                                                                | Erdbeben, Binnenvertriebene                                                                                                                                                 | Nahrungsmittel, Planen, Haushaltsartikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 361.695                                                         |
| Kambodscha                                                                | Überschwemmungen                                                                                                                                                            | Zelte, Medikamente, Planen, Nahrungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 609.285                                                         |
| Korea, DVR                                                                | Nothilfe in Wirtschaftskrise                                                                                                                                                | Kinderwinterschuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                    | 198.639                                                         |
| Mongolei                                                                  | Winterkälte                                                                                                                                                                 | Nahrungsmittel, Haushaltsartikel, Kleidung, Schuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                    | 105.072                                                         |
| Pakistan                                                                  | Dürre                                                                                                                                                                       | Nahrungsmittel, Medikamente, Decken, Zelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    | 49.895                                                          |
| Philippinen                                                               | Fluthilfe, Müllkippenabrutsch                                                                                                                                               | Nahrungsmittel, Medikamente, Kleidung, Matratzen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 108.500                                                         |
| Sri Lanka                                                                 | Bürgerkrieg, Binnenvertriebene                                                                                                                                              | med. u. mat. Nothilfe, Schutztätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | 996.872                                                         |
| Thailand                                                                  | Notversorgung von Flüchtlingen                                                                                                                                              | UNHCR-Hilfsaktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 500.000                                                         |
| Timor Leste                                                               | Nothilfe                                                                                                                                                                    | Hilfs- u. Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 500.000                                                         |
| Vietnam                                                                   | Überschwemmungen                                                                                                                                                            | Medikamente, Nahrungsmittel, Planen, Moskitonetze,<br>Ambulanzboot                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                    | 738.359                                                         |
| Asien 2000<br>insgesamt                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56                   | 9.713.816                                                       |
| Europa, GUS 200<br>Albanien                                               | 00                                                                                                                                                                          | Transportkostenzuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                    | 7.500                                                           |
| Bosnien-<br>Herzegowina                                                   | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                                                                                                                         | Notinstandsetzung, Winterhilfe, Nahrungsmittel,<br>Kleidung, Betten, medizinische Versorgung,<br>Transportkostenzuschüsse                                                                                                                                                                                                                      | 47                   | 9.545.195                                                       |
| Georgien                                                                  | tschetschenische.<br>Binnenvertriebene, Dürre                                                                                                                               | Nahrungsmittel, Winterkleidung, Hilfsgüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                    | 1.186.400                                                       |
| Jugoslawien, BR                                                           | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                                                                                                                         | Notinstandsetzung, Winterhilfe, Nahrungsmittel,<br>Kleidung, Betten, medizinische Versorgung,<br>Transportkostenzuschüsse, Trinkwasserversorgung                                                                                                                                                                                               | 103                  | 26.875.908                                                      |
|                                                                           | Falman was Krian wad                                                                                                                                                        | Notinstandsetzung, Winterhilfe, Hygieneartikel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    |                                                                 |
| Kroatien                                                                  | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                                                                                                                         | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                   | 5.723.370                                                       |
| Kroatien  Mazedonien                                                      | -                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12<br>8              |                                                                 |
|                                                                           | Bürgerkrieg<br>Folgen von Krieg und                                                                                                                                         | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                 |
| Mazedonien                                                                | Bürgerkrieg<br>Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                                                                                                          | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse Nahrungsmittel, Decken                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                    | 351.204<br>60.000                                               |
| Mazedonien<br>Moldau                                                      | Bürgerkrieg Folgen von Krieg und Bürgerkrieg Nothilfe für Bedürftige                                                                                                        | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse  Nahrungsmittel, Decken  Nahrungsmittelpakete  Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Decken, Stiefel,                                                                                                                                                                                                    | 8<br>1<br>5          | 351.204<br>60.000<br>258.095                                    |
| Mazedonien<br>Moldau<br>Rumänien                                          | Bürgerkrieg Folgen von Krieg und Bürgerkrieg Nothilfe für Bedürftige Überschwemmungen                                                                                       | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse  Nahrungsmittel, Decken  Nahrungsmittelpakete  Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Decken, Stiefel, Bekleidung, Hygieneartikel                                                                                                                                                                         | 8 1                  | 351.204                                                         |
| Mazedonien  Moldau  Rumänien  Russische                                   | Bürgerkrieg Folgen von Krieg und Bürgerkrieg Nothilfe für Bedürftige Überschwemmungen Tschetschenienkonflikt,                                                               | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse  Nahrungsmittel, Decken  Nahrungsmittelpakete  Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Decken, Stiefel, Bekleidung, Hygieneartikel  Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Wasserfilter,                                                                                                                | 8<br>1<br>5          | 351.204<br>60.000<br>258.095                                    |
| Mazedonien  Moldau  Rumänien  Russische  Föderation                       | Bürgerkrieg Folgen von Krieg und Bürgerkrieg Nothilfe für Bedürftige Überschwemmungen Tschetschenienkonflikt, Binnenvertriebene                                             | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse  Nahrungsmittel, Decken  Nahrungsmittelpakete  Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Decken, Stiefel, Bekleidung, Hygieneartikel  Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Wasserfilter, etc.                                                                                                           | 8<br>1<br>5          | 351.204<br>60.000<br>258.095<br>5.576.653<br>696.735            |
| Mazedonien  Moldau  Rumänien  Russische Föderation  Tadschikistan         | Bürgerkrieg Folgen von Krieg und Bürgerkrieg Nothilfe für Bedürftige Überschwemmungen Tschetschenienkonflikt, Binnenvertriebene Dürre Erdbeben, Hilfe für                   | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse  Nahrungsmittel, Decken  Nahrungsmittelpakete  Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Decken, Stiefel, Bekleidung, Hygieneartikel  Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Wasserfilter, etc.  Trinkwasserversorgung, Nahrungsmittel  Nahrungsmittel, Notunterkünfte, Zelte, Holzpaletten für           | 8 1 5 15 2           | 351.204<br>60.000<br>258.095<br>5.576.653                       |
| Mazedonien  Moldau  Rumänien  Russische Föderation  Tadschikistan  Türkei | Bürgerkrieg Folgen von Krieg und Bürgerkrieg Nothilfe für Bedürftige Überschwemmungen Tschetschenienkonflikt, Binnenvertriebene Dürre Erdbeben, Hilfe für Binnenvertriebene | Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse  Nahrungsmittel, Decken  Nahrungsmittelpakete  Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Decken, Stiefel, Bekleidung, Hygieneartikel  Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Wasserfilter, etc.  Trinkwasserversorgung, Nahrungsmittel  Nahrungsmittel, Notunterkünfte, Zelte, Holzpaletten für Zeltböden | 8 1 5 15 2 4         | 351.204<br>60.000<br>258.095<br>5.576.653<br>696.735<br>223.858 |

| Länder                                    | Anlass, Zweck                                               | Art der Maßnahme                                                                                                                     | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Naher und Mittle                          | rer Osten 2000                                              |                                                                                                                                      |                      |            |
| Irak                                      | Nothilfe                                                    | medizinische und materielle Nothilfe, Schutztätigkeiten                                                                              | 1                    | 500.000    |
| Iran                                      | Nothilfe für Flüchtlinge                                    | Nahrungsmittel, Kleidung                                                                                                             | 1                    | 85.227     |
| Palästinensische<br>Gebiete               | Humanitäre Notlage                                          | Medizinische Nothilfe                                                                                                                | 4                    | 482.759    |
| Naher und<br>Mittlerer Osten<br>insgesamt |                                                             |                                                                                                                                      |                      | 1.067.986  |
| Afrika 2001                               |                                                             |                                                                                                                                      |                      |            |
| Äthiopien                                 | Flüchtlinge aus dem Sudan,<br>Meningitisepidemie            | Decken, Plastikplanen, Trinkwasserversorgung,<br>Impfstoff                                                                           | 3                    | 596.941    |
| Algerien                                  | Überschwemmung                                              | Verteilung von Decken                                                                                                                | 1                    | 194.360    |
| Angola                                    | Bürgerkrieg                                                 | medizinische und materielle Not- und<br>Trinkwasserversorgung, Latrinenbau,<br>Flugdienstprogramm                                    | 12                   | 3.291.034  |
| Burkina Faso                              | Meningitisepidemie                                          | Impfkampagne                                                                                                                         | 1                    | 75.000     |
| Burundi                                   | Bürgerkrieg, Malariaepidemie                                | Decken, Nahrungsmittel, Medikamente                                                                                                  | 3                    | 765.600    |
| Côte d'Ivoire                             | Gelbfieberepidemie                                          | Impfkampagne                                                                                                                         | 1                    | 147.000    |
| Eritrea                                   | Grenzkonflikt                                               | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                            | 5                    | 1.176.768  |
| Ghana                                     | Überschwemmung                                              | Decken und Matratzen für Überschwemmungsopfer                                                                                        | 1                    | 46.795     |
| Guinea (Conakry)                          | Grenzkonflikt, Flüchtlinge aus<br>Sierra Leone und Liberia  | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                            | 7                    | 2.144.005  |
| Kenia                                     | Dürre                                                       | Nahrungsmittelnot- und Trinkwasserversorgung                                                                                         | 4                    | 1.034.240  |
| Kongo<br>(Brazzaville)                    | Flüchtlinge aus der DR Kongo                                | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                            | 2                    | 404.920    |
| Kongo (Dem.<br>Rep.)                      | Bürgerkrieg                                                 | medizinische und materielle Notversorgung von<br>Flüchtlingen und Intern Vertriebenen,<br>Nahrungsmittelnothilfe, Flugdienstprogramm | 10                   | 3.150.296  |
| Liberia                                   | Bürgerkrieg                                                 | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                            | 3                    | 1.250.000  |
| Malawi                                    | Überschwemmung,<br>Choleraepidemie                          | Nahrungsmittel, Medikamente, Trinkwasserversorgung                                                                                   | 2                    | 145.025    |
| Mali                                      | Dürre, Überschwemmung                                       | Trinkwasserversorgung, Decken,<br>Nahrungsmittelnothilfe, Matratzen                                                                  | 3                    | 78.864     |
| Mosambik                                  | Flutkatastrophe                                             | Rettungsflüge, Medikamente, Trinkwasserversorgung,<br>Notunterkünfte, Nahrungsmittel                                                 | 8                    | 1.365.324  |
| Ruanda                                    | Flüchtlinge aus der DR Kongo<br>und Burundi                 | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                            | 3                    | 1.100.000  |
| Sambia                                    | Flüchtlinge aus Angola                                      | medizinische und materielle Basisversorgung                                                                                          | 1                    | 500.000    |
| Sierra Leone                              | Bürgerkrieg                                                 | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                            | 5                    | 1.718.600  |
| Simbabwe                                  | Überschwemmung                                              | medizinische Notversorgung                                                                                                           | 4                    | 306.802    |
| Somalia                                   | Bürgerkrieg                                                 | medizinische Nothilfe und Schutztätigkeiten                                                                                          | 1                    | 350.000    |
| Südafrika                                 | Choleraepidemie                                             | medizinische Notversorgung                                                                                                           |                      | 189.608    |
| Sudan                                     | Bürgerkrieg, Überschwemmung                                 | medizinische Nothilfe, Trinkwasseraufbereitung, Decken                                                                               |                      | 1.850.800  |
| Tansania                                  | Flüchtlinge aus Burundi und<br>Ruanda                       | medizinische und materielle Basisversorgung                                                                                          |                      | 500.000    |
| Uganda                                    | Interne Unruhen, Flüchtlinge aus<br>Ruanda und der DR Kongo | Sanitätsstationen, materielle Nothilfe,<br>Malariabekämpfung                                                                         |                      | 174.282    |
| Afrika länder-<br>übergreifend            | humanitäre Entwicklung in<br>Westafrika                     | Unterstützung des regionalen IRIN-(Integrated Regional Information Network)-Büros                                                    | 1                    | 60.000     |
| Afrika 2001 insgesamt                     |                                                             |                                                                                                                                      | 93                   | 22.616.264 |

| Länder                    | Anlass, Zweck                                                              | Art der Maßnahme                                                                                                                                                               | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Amerika 2001              |                                                                            |                                                                                                                                                                                |                      |            |
| Belize                    | Wirbelsturm                                                                | Nahrungsmittel, Decken, Matratzen, Werkzeug,<br>Wasserpumpen                                                                                                                   | 3                    | 175.50     |
| Bolivien                  | Überschwemmung                                                             | Nahrungsmittel, Decken, Werkzeug, Medikamente                                                                                                                                  | 2                    | 222.44     |
| Brasilien                 | Hochwasser                                                                 | Nahrungsmittel, Matratzen, Decken                                                                                                                                              | 1                    | 24.99      |
| Ecuador                   | Vulkanausbruch                                                             | Schutzmaterial, Nahrungsmittel                                                                                                                                                 | 1                    | 50.00      |
| El Salvador               | Erdbeben                                                                   | Baumaterial, Wasser- und Stromversorgung,<br>Nahrungsmittel, Transportkostenzuschüsse, Planen,<br>Behelfskrankenhäuser, Evaluierung                                            | 19                   | 3.907.77   |
| Guatemala                 | Dürre                                                                      | Nahrungsmittel                                                                                                                                                                 | 1                    | 165.00     |
| Honduras                  | Dürre                                                                      | Nahrungsmittel, Küchensets, Wassereimer                                                                                                                                        | 2                    | 258.07     |
| Kolumbien                 | Bürgerkrieg, Binnenvertreibung                                             | Schutz- und Hilfsmaßnahmen, Bekleidung                                                                                                                                         | 3                    | 1.049.82   |
| Kuba                      | Wirbelsturm                                                                | Notinstandsetzung, medizinische Notversorgung,<br>Decken                                                                                                                       | 1                    | 450.000    |
| Nicaragua                 | Dürre                                                                      | Nahrungsmittel                                                                                                                                                                 | 1                    | 160.75     |
| Peru                      | Erdbeben                                                                   | Nahrungsmittel, Notausrüstungen, Decken,<br>Trinkwasserversorgung, Medikamente, medizinische<br>Geräte                                                                         | 6                    | 1.131.334  |
| Uruguay                   | Überschwemmungen                                                           | Medikamente, Decken, Matratzen, Nahrungsmittel,<br>Bekleidung                                                                                                                  | 1                    | 58.12      |
| USA                       | Terroristische Attentate vom 11.09.2001                                    | Bürohilfskraft für Spendenaktion                                                                                                                                               | 1                    | 13.762     |
| Amerika 2001<br>insgesamt |                                                                            |                                                                                                                                                                                | 42                   | 7.667.579  |
| Asien 2001                |                                                                            |                                                                                                                                                                                |                      |            |
| Afghanistan               | Nothilfe für Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene, Winternothilfe          | medizinische Versorgung, Zelte, Decken, Kleidung,<br>Nahrungsmittel, Wasserversorgung, Koordinierung von<br>Hilfsmaßnahmen, Lufttransport, Hygieneartikel,<br>Schutzmaßnahmen, | 34                   | 12.883.484 |
| Indien                    | Erdbeben in Gujarat                                                        | Feldhospital, Suchtrupp mit Hunden, Nahrungsmittel,<br>Trinkwasser, Decken, Notunterkünfte, Hygieneartikel                                                                     | 15                   | 4.474.440  |
| Indonesien                | Naturkatastrophen                                                          | Medikamente                                                                                                                                                                    | 1                    | 250.693    |
| Kambodscha                | Überschwemmung                                                             | Planen, Zelte, Medikamente, Reinigungsmittel                                                                                                                                   | 1                    | 19.984     |
| Korea, DVR                | Nothilfe wegen Wirtschaftskrise                                            | Medikamente                                                                                                                                                                    | 1                    | 200.000    |
| Mongolei                  | Kältekatastrophe                                                           | Erste-Hilfe-Sets, Nahrungsmittel, Schuhe, Kleidung                                                                                                                             | 2                    | 307.833    |
| Pakistan                  | Nothilfe für afghanische Flüchtlinge                                       | Notunterkünfte, Decken, Küchensets, Schuhe                                                                                                                                     | 2                    | 93.655     |
| Sri Lanka                 | Bürgerkrieg, Binnenvertriebene,<br>Dürre                                   | Nahrungsmittel, Küchengeräte, Notunterkünfte,<br>Trinkwasser                                                                                                                   | 2                    | 599.429    |
| Tonga                     | Wirbelsturm                                                                | Nahrungsmittel                                                                                                                                                                 |                      | 2.228      |
| Vietnam                   | Überschwemmungen                                                           | Nahrungsmittel, Boote                                                                                                                                                          | 1                    | 104.296    |
| Asien 2001 insgesamt      |                                                                            |                                                                                                                                                                                | 59                   | 18.936.043 |
| Europa, GUS 2             |                                                                            |                                                                                                                                                                                |                      |            |
| Bosnien-<br>Herzegowina   | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                                        | Notinstandsetzung, Nahrungsmittel, Winterhilfe, Betten,<br>Hygieneartikel, Transportkostenzuschüsse,<br>Zahnambulanz, Decken                                                   |                      | 9.093.548  |
| Bulgarien                 | Hilfe für marginalisierte<br>Bevölkerungsgruppen nach dem<br>Systemwechsel |                                                                                                                                                                                |                      | 20.825     |
| Georgien                  | Binnenvertriebene, Flüchtlinge                                             | Schutz- u. Hilfsmaßnahmen, Nahrungsmittel, Kleidung,<br>Zuschuss Flugdienst WEP                                                                                                | 4                    | 1.050.000  |
|                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                |                      |            |

| Länder                        | Anlass, Zweck                                          | Art der Maßnahme                                                                                                                        |     | Betrag     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Jugoslawien, BR               | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                    | Transportkostenzuschüsse, Winterhilfe, Hygieneartikel, Medikamente, Nahrungsmittel, Notinstandsetzung, Kleidung                         | 49  | 15.884.310 |
| Kroatien                      | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                    | Notinstandsetzung, Betten, Herde, Medikamente,<br>Kleidung, Nahrungsmittel, Winterhilfe                                                 | 12  | 4.799.542  |
| Mazedonien                    | Folgen von Krieg und<br>Bürgerkrieg                    | Winterhilfe, Notinstandsetzung, Trinkwasserversorgung, Nahrungsmittel, Decken, Matratzen, Schutzmaßnahmen                               | 11  | 5.608.518  |
| Moldau                        | Nothilfe für Bedürftige                                | Nahrungsmittelpakete                                                                                                                    | 1   | 56.116     |
| Polen                         | Überschwemmungen                                       | Nahrungsmittel, Bettwäsche, Zelte, Decken,<br>Hygieneartikel, Möbel, Medikamente, Bekleidung,<br>Wasser-aufbereitung, Notstromaggregate | 8   | 1.573.904  |
| Rumänien                      | Überschwemmungen                                       | Notreparaturen an Häusern                                                                                                               | 2   | 45.621     |
| Russische<br>Föderation       | Tschetschenienkonflikt,<br>Flutkatastrophe in Sibirien | Nahrungsmittel, medizinische und sanitäre<br>Notversorgung, Hygieneartikel, Schutzmaßnahmen,<br>Kinderzusatznahrung                     | 17  | 5.428.699  |
| Tadschikistan                 | Nothilfe für Flüchtlinge                               | medizinische Versorgung, Kleidung, Decken,<br>Nahrungsmittel                                                                            | 6   | 603.308    |
| Türkei                        | Hilfe für Binnenvertriebene                            | Winterhilfe, Nahrungsmittel                                                                                                             | 2   | 483.802    |
| Ukraine                       | Hochwasser, Eiskatastrophe                             | Nahrungsmittel, Medikamente, Bettdecken,<br>Hygieneartikel                                                                              |     | 181.600    |
| Ungarn                        | Überschwemmungen                                       | Hygieneartikel, Medikamente, Hausrat, Bettzeug                                                                                          | 1   | 19.867     |
| Europa, GUS<br>2001 insgesamt |                                                        |                                                                                                                                         | 166 | 44.849.658 |

### Naher und Mittlerer Osten 2001

| Irak                                           | Nothilfe für Binnenvertriebene           | medizinische Nothilfe, Schutz- und<br>Betreuungsmaßnahmen, | 2  | 1.000.000 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Iran                                           | Nothilfe für Flüchtlinge,<br>Winterhilfe | Gesundheitsschutzmaßnahmen, Winternothilfe                 | 2  | 608.630   |
| Palästinensische<br>Gebiete                    | Humanitäre Notlage                       | Basisversorgung und medizinische Hilfe                     | 9  | 2.555.417 |
| Naher und<br>Mittlerer Osten<br>2001 insgesamt |                                          |                                                            | 13 | 4.164.046 |

Quelle: Auswärtiges Amt

## Maßnahmen der Katastrophenvorsorge des Auswärtigen Amts

| Institutionen                  | 1998      | 1999      | 2000    | 2001      | 1998 - 2001 |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| ISDR <sup>1</sup> -Sekretariat | 1.560.749 | 531.369   | 140.916 | 502.470   | 2.735.503   |
| DKKV <sup>2</sup>              | 706.362   | 680.000   | 331.850 | 1.039.400 | 2.757.612   |
| Sonstiges <sup>3</sup>         | 368.204   | 588.486   | 417.926 | 350.037   | 1.724.654   |
| Zwischensumme                  | 2.635.315 | 1.799.855 | 890.692 | 1.891.907 | 7.217.769   |

| Länder               | 1998      | 1999      | 2000    | 2001      | 1998 - 2001 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| Antigua und Barbuda  | 216.000   |           |         |           | 216.000     |
| Bolivien             |           |           |         | 640.000   | 640.000     |
| El Salvador          |           |           |         | 522.000   | 522.000     |
| Chile                |           |           |         | 133.270   | 133.270     |
| Guatemala            |           |           |         | 400.000   | 400.000     |
| Marokko              |           | 54.780    | 83.105  | 19.500    | 157.385     |
| Mosambik             |           |           |         | 446.780   | 446.780     |
| Ostkaribik           |           |           |         | 300.000   | 300.000     |
| Peru                 |           |           |         | 465.000   | 465.000     |
| Indonesien           | 70.000    |           |         |           | 70.000      |
| Russische Föderation |           |           |         | 28.500    | 28.500      |
| Zwischensumme        | 286.000   | 54.780    | 83.105  | 2.955.050 | 3.378.935   |
| Gesamt               | 2.921.315 | 1.854.635 | 973.797 | 4.846.957 | 10.596.704  |

### Quelle: AA

- 1 International Strategy for Disaster Reduction
- 2 Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge
- 3 Konferenzen, Workshops, Training, Studien, etc.

Projekte des humanitären Minenräumens des Auswärtigen Amts nach Ländern

| Land                       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 1998 - 2001 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Afghanistan                | 4.895.000  | 5.070.000  | 4.447.000  | 3.567.412  | 17.979.412  |
| Ägypten                    |            | 680.000    |            |            | 680.000     |
| Albanien                   |            |            | 423.161    | 684.798    | 1.107.959   |
| Angola                     | 3.500.000  | 2.210.000  | 700.000    | 1.134.660  | 7.544.660   |
| Äthiopien/Eritrea          |            |            | 100.000    | 527.000    | 627.000     |
| Bosnien und<br>Herzegowina | 683.918    | 3.367.849  | 2.093.096  | 1.843.041  | 7.987.904   |
| Georgien                   | 620.000    |            | 320.000    | 320.000    | 1.260.000   |
| Guinea-Bissau              |            | 50.000     | 5.000      |            | 55.000      |
| Jemen                      |            | 80.000     | 395.000    | 727.651    | 1.202.651   |
| Jordanien                  |            |            | 125.000    | 500        | 125.500     |
| Jugoslawien, BR            |            | 1.129.730  | 826.118    | 1.304.273  | 3.260.121   |
| Kambodscha                 | 550.000    | 2.800.000  | 3.300.000  | 2.623.679  | 9.273.679   |
| Kroatien                   | 15.000     | 371.935    | 272.134    | 1.164.323  | 1.823.392   |
| Laos                       | 2.010.000  | 2.170.000  | 1.900.000  | 1.826.619  | 7.906.619   |
| Libanon                    |            |            | 337.000    |            | 337.000     |
| Mosambik                   | 1.500.000  | 1.050.000  | 2.120.000  | 2.787.215  | 7.457.215   |
| Namibia                    | 5.936      |            |            |            | 5.936       |
| Nicaragua                  |            |            |            | 23.000     | 23.000      |
| Pakistan                   |            | 108.044    |            |            | 108.044     |
| Föderation                 | 20.000     |            |            |            | 20.000      |
| Simbabwe                   |            |            | 200.000    |            | 200.000     |
| Somalia                    | 270.000    | 200.000    | 1.500.000  | 1.000.000  | 2.970.000   |
| Sudan                      |            |            |            | 220.000    | 220.000     |
| Südafrika                  | 3.557      |            |            |            | 3.557       |
| Tadschikistan              |            | 80.000     |            |            | 80.000      |
| Thailand                   |            |            |            | 50.000     | 50.000      |
| Tschad                     |            | 110.000    | 875.000    | 820.478    | 1.805.478   |
| Vietnam                    | 870.000    | 230.000    | 1.275.000  | 1.540.780  | 3.915.780   |
| Sonstiges                  |            |            | 222.000    | 448.553    | 670.553     |
| Gesamt                     | 14.943.411 | 19.707.558 | 21.435.509 | 22.613.982 | 78.700.460  |

Quelle: Auswärtiges Amt

# Freiwillige Regelbeiträge der Bundesrepublik Deutschland zu internationalen Organisationen (in Mio. DM)

| Internationale<br>Organisation | verantwortliches<br>Ressort | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 - 2001 |
|--------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------|
| UNHCR <sup>1</sup>             | AA                          | 9,0  | 8,9  | 8,1  | 8,5  | 34,5        |
| UNRWA <sup>2</sup>             | AA                          | 3,1  | 3,2  | 3,2  | 3,3  | 12,7        |
| UNICEF <sup>3</sup>            | AA                          | 1,1  | 10,7 | 8,5  | 8,5  | 28,8        |
| IKRK⁴                          | AA                          | 1,5  | 1,7  | 1,5  | 1,5  | 6,2         |
| WEP <sup>5</sup>               | BMZ                         | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0       |
| WHO <sup>6</sup>               | BMGS                        | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 2,7         |
| Gesamt                         |                             | 60,4 | 70,1 | 66,9 | 67,4 | 264,9       |

#### Quelle: Bundeshaushalt

- 1 Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen
- 2 Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten
- 3 Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
- 4 Internationales Komitee vom Roten Kreuz
- 5 Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
- 6 Weltgesundheitsorganisation

# Leistungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe 1998 bis 2001

| Empfängerland | Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Träger              | Jahr | Kosten     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|
| Afghanistan   | Ankauf und Transport von 720 t Weizengries, 1.500 t Reis und 300 t<br>Speisefett in Zusammenarbeit mit dem IKRK                                                                                        | DRK <sup>1</sup>    | 1998 | 1.885.933  |
| Afghanistan   | 2500 t Weizen für vom Konflikt besonders betroffene Familien in Afghanistan (mit IKRK)                                                                                                                 | DRK                 | 1999 | 900.000    |
| Afghanistan   | 2571 t Weizen für Afghanistan                                                                                                                                                                          | WEP <sup>2</sup>    | 2000 | 2.000.000  |
| Afghanistan   | Nothilfe für Dürreopfer in Nordafghanistan - 2000 t Weizen, 200 t Speiseöl sowie diverses Baumaterial                                                                                                  | DWHH <sup>3</sup>   | 2001 | 2.000.000  |
| Afghanistan   | 756 t Erbsen und 660 t Weizen (Umwidmungen aus anderen Projekten) (IKRK)                                                                                                                               | DRK                 | 2001 | 1.018.000  |
| Afghanistan   | Nothilfe 430 t Weizenmehl an Familien in Ghor (mit IKRK)                                                                                                                                               | DRK                 | 2001 | 242.191    |
| Afghanistan   | Nothilfe - 771 t Lebensmittel + 300 t Saatgut für Nordafghanistan (mit IKRK)                                                                                                                           | DRK                 | 2001 | 724.000    |
| Afghanistan   | Unterstützung zur Reintegration afghan. Rückkehrer aus Pakistan und Iran sowie intern Vertriebener                                                                                                     | UNHCR⁴              | 2001 | 5.000.000  |
| Afghanistan   | 2431,4 t Weizen                                                                                                                                                                                        | WEP                 | 2001 | 2.000.000  |
| Afghanistan   | 17.085 t Getreide, 1.290 t Speiseöl, 1.156 t Bohnen, 200 t Zucker                                                                                                                                      | WEP                 | 2001 | 22.360.000 |
| Albanien      | Ausrüstung von Zeltlagern und Versorgung mit NM <sup>18</sup> für Kosovo-<br>Flüchtlinge in Albanien                                                                                                   | GTZ⁵                | 1999 | 3.200.000  |
| Albanien      | Unterstützung traumatisierter Kosovo-Frauen über "Medica mondiale" in Albanien                                                                                                                         | GTZ                 | 1999 | 1.980.000  |
| Albanien      | 445,6 t Protein-Kekse ("High Energy Biscuits") für Kosovo-Flüchtlinge                                                                                                                                  | WEP                 | 1999 | 1.500.000  |
| Algerien      | 2.187 t Weizenmehl, 490 t Hülsenfr. u. 280 t Zucker für sahrauische Flüchtlinge in Algerien                                                                                                            | Medico <sup>6</sup> | 1998 | 2.151.474  |
| Algerien      | 774 t Reis, 500 t Bohnen für sahrauische Flüchtlinge in Algerien                                                                                                                                       | Medico              | 1999 | 1.271.084  |
| Algerien      | 2125 t angereichertes Weizenmehl für die sahrauischen Flüchtlinge in Algerien                                                                                                                          | Medico              | 2000 | 1.253.243  |
| Angola        | RehaZentrum für Minenopfer "Luena" in Zusammenarbeit mit "medico international"                                                                                                                        | GTZ                 | 1998 | 1.050.000  |
| Angola        | Nothilfe- und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Bengo                                                                                                                                            | DWHH                | 1998 | 575.700    |
| Angola        | 1110 t Maisgrieß, 160 t Bohnen, 82 t Öl für Bedürftige in Angola                                                                                                                                       | DWHH                | 1998 | 1.413.110  |
| Angola        | 440 t Maisgrieß, 80 t Bohnen, 56 t Öl, 13 t Maissaatgut, 25 t<br>Gemüsesaatgut für Vertriebene in Angola                                                                                               | DWHH                | 1998 | 616.550    |
| Angola        | 251 t Maismehl, 1160 t Weißmais, 189 t Bohnen, 108 t Öl, 142 t div.<br>Saatgut, 41 t NG-Saatgut, landw. Geräte zur Unterstützung für Dürre- u.<br>Kriegsopfer in Angola                                | DCV <sup>7</sup>    | 1998 | 1.586.657  |
| Angola        | 1920 t Maisgrieß, 435 t Bohnen, 214,5 t Speiseöl, 32 t Maissaat, 64 t<br>Bohnensaat, 96 t Erdnußsaat und Hacken für intern Vertriebene in der<br>Provinz Kwanza Sul                                    | DWHH                | 1999 | 2.699.390  |
| Angola        | 790 t Maisgrieß, 96 t Bohnen, 78 t Speiseöl, 12 t Salz, 106 t Getreidesaat, 35,2 t Bohnensaat sowie landwirtschaftl. Geräte + Bedarfsgüter für intern Vertriebene in der Provinz Benguela              | DWHH                | 1999 | 1.419.359  |
| Angola        | Beschaffung von 1030 t Maisgries, 103 t Bohnen, 78 t Öl, 13 t Salz für intern Vertriebene in Angola, Provinz Bengo                                                                                     | DWHH                | 1999 | 1.192.970  |
| Angola        | 120 t Maismehl, 620 t Mais, 140 t Bohnen, 129 t Speiseöl, 162 t<br>Getreidesaat, 45 t Bohnensaat und 13 t Erdnußsaat sowie landwirt. Gerät<br>zur Unterstützung von Inlandsvertriebenen + Kriegsopfern |                     | 1999 | 1.374.200  |
| Angola        | Nothilfe - 1800 t Maisgrieß, 600 t Bohnen, 270 t Speiseöl und 46,5 t Salz (jodiert) (mit IKRK)                                                                                                         |                     | 1999 | 1.991.700  |
| Angola        | 5000 t Mais                                                                                                                                                                                            | WEP                 | 1999 | 6.000.538  |
| Angola        | 2124 t Mais                                                                                                                                                                                            | WEP                 | 1999 | 2.500.000  |
| Angola        | 1800 t Mais, 180 t Bohnen, 109 t Öl, 22,5 t Salz, 58 t Maissaat und 23 t<br>Bohnensaat sowie Baumaterial + Werkzeug für intern Vertiebene in der<br>Provinz Bengo                                      | DWHH                | 2000 | 1.797.081  |

| Empfängerland    | Bezeichnung                                                                                                                                       | Träger | Jahr         | Kosten               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| Angola           | 1080 t Maisgrieß, 108 t Bohnen, 109 t Speiseöl, 10 t Salz, 34 t Maissaat, 23 t Bohnensaat sowie weitere Hilfsgüter für Vertriebene in der Provinz | DWHH   | 2000         | 1.413.332            |
| Angelo           | Benguela 5200 t Mais                                                                                                                              | WEP    | 2000         | C 240 F22            |
| Angola<br>Angola | Nothilfe und Hilfe bei der Wiederansiedlung von intern Vertriebenen                                                                               | DWHH   | 2000<br>2001 | 6.318.523<br>924.275 |
| Arigola          | Nothilfe / Unterstützung der Wiederansiedlung von intern Vertriebenen                                                                             | אחואט  | 2001         | 924.273              |
| Angola           | durch Nothilfe- und Rehabilitationsmaßnahmen                                                                                                      | DWHH   | 2001         | 567.810              |
| Angola           | Nothilfe in der Provinz Bengo                                                                                                                     | DWHH   | 2001         | 2.944.784            |
| Angola           | Nothilfe, Saatgut und Werkzeug für Inlandsvertriebene und Kriegsflüchtlinge im Zentrum Angolas                                                    | DCV    | 2001         | 1.087.400            |
| Angola           | 1927 t Mais                                                                                                                                       | WEP    | 2001         | 2.500.000            |
| Angola           | 1127 t Hülsenfrüchte                                                                                                                              | WEP    | 2001         | 2.000.000            |
| Armenien         | 2000 t Weizen u. 216 t Weizensaatgut für IESP 17 Armenien                                                                                         | GTZ    | 1998         | 837.121              |
| Armenien         | 2000 t Weizenmehl für Armenien                                                                                                                    | WEP    | 1998         | 1.455.489            |
| Armenien         | 1620 t Weizenmehl für Armenien                                                                                                                    | WEP    | 1999         | 998.336              |
| Armenien         | 300 mt Weizenmehl für Dürreopfer in der Region SIYUNIK über IESP Armenien                                                                         | GTZ    | 2000         | 300.000              |
| Armenien         | 1109 t Weizenmehl für Armenien                                                                                                                    | WEP    | 2000         | 1.000.000            |
| Armenien         | Unterstützung notleidender armenischer Flüchtlinge + Wiederaufbau durch Krieg zerstörter kommunaler Infrastruktur                                 | GTZ    | 2001         | 2.000.000            |
| Armenien         | 1000 t Weizenmehl zur Minderung dürrebedingter Ernährungsgefährdung                                                                               | GTZ    | 2001         | 767.000              |
| Armenien         | 1104 t Weizenmehl                                                                                                                                 | WEP    | 2001         | 1.000.000            |
| Armenien         | 969 t Weizenmehl                                                                                                                                  | WEP    | 2001         | 1.000.000            |
| Aserbaidschan    | 500 t Weizenmehl für IESP Aserbaidschan                                                                                                           | GTZ    | 1998         | 299.500              |
| Aserbaidschan    | Beistellung von 500 t Weizenmehl                                                                                                                  | GTZ    | 1999         | 339.000              |
| Aserbaidschan    | 1345 t Weizenmehl für Aserbaidschan                                                                                                               | WEP    | 1999         | 999.225              |
| Aserbaidschan    | Beistellung IESP Aserbaidschan - 500 t Weizenmehl                                                                                                 | GTZ    | 2000         | 500.000              |
| Aserbaidschan    | Wiederaufbauprojekt in Aserbaidschan (mit IFRK)                                                                                                   | DRK    | 2000         | 495.400              |
| Aserbaidschan    | 1149 t Weizenmehl für Aserbaidschan                                                                                                               | WEP    | 2000         | 1.000.000            |
| Aserbaidschan    | Beistellung zum IESP Aserbaidschan - 500 Tonnen Weizenmehl                                                                                        | GTZ    | 2001         | 500.000              |
| Aserbaidschan    | 400 t Hülsenfrüchte, 350 t Speiseöl, 200 t Zucker, 1428 t Weizenmehl                                                                              | WEP    | 2001         | 2.300.000            |
| Äthiopien        | 5000 t Sorghum und 5000 t Mais für IESP "Shire"; sowie 1000 t Mais als NM-Nothilfe für die Wollo-Zone, Region Amhara                              | GTZ    | 1998         | 5.554.000            |
| Äthiopien        | 4250 t Weizen und 1250 t Sorghum für IESP "Bahir Dar"; sowie 2100 t<br>Sorghum als NM-Nothilfe für die Wollo-Zone, Region Amhara                  | GTZ    | 1998         | 4.828.000            |
| Äthiopien        | Beistellung von 1.800 t Weizen zum IESP der DWHH                                                                                                  | DWHH   | 1998         | 1.349.600            |
| Äthiopien        | Beistellung von 1.950 t Weizen,150t Speiseöl für IESP "Ibnat und Belissa" der DWHH                                                                | DWHH   | 1998         | 1.848.900            |
| Äthiopien        | Beschaffung u. Verteilung v. 2510 t Weizen f. Dürreopfer in Süd-Tigray                                                                            | DCV    | 1998         | 1.319.892            |
| Äthiopien        | 3527 t Weizen für Äthiopien                                                                                                                       | WEP    | 1998         | 1.632.578            |
| Äthiopien        | 6000 t Weizen für Äthiopien                                                                                                                       | WEP    | 1998         | 4.999.589            |
| Äthiopien        | Beistellung für IESP Bahir Dar / 4000 t Weizen                                                                                                    | GTZ    | 1999         | 1.999.000            |
| Äthiopien        | Getreidebeistellung von 988 t Weizen für IESP                                                                                                     | DWHH   | 1999         | 655.000              |
| Äthiopien        | 1600 t Mais, 700 t Bohnen, 150 t Öl, 100 t Saatgut sowie Vieh und Werkzeug für TZ-Vorhaben (95.2102.3); inkl. Aufstockung                         | GTZ    | 2000         | 2.762.000            |
| Äthiopien        | Beistellung von 2500 t Getreide (je 1250 t Weizen und Teff) und Werkzeug zum IESP South Gonder (Bahir Dar)                                        | GTZ    | 2000         | 1.939.000            |
| Äthiopien        | Nothilfe 2350 t Weizen, 1950 t Sorghum für Dürreopfer in Äthiopien (IESP "Bahir Dar")                                                             | GTZ    | 2000         | 2.821.000            |
| Äthiopien        | Beistellung zum IESP - 2522 t Weizen, 145 t Hülsenfrüchte, 116 t Speiseöl                                                                         | DWHH   | 2000         | 2.116.700            |
| Äthiopien        | Lieferung von 2106 t Weizen, 94 t Öl sowie lokale 140 t Hülsenfrüchte für Dürreopfer in Äthiopien                                                 | DWHH   | 2000         | 1.990.630            |
| Äthiopien        | Nothilfe - 3320 t Weizen für Dürreopfer in Süd-Tigray, Äthiopien                                                                                  | DCV    | 2000         | 1.799.998            |

| Empfängerland           | Bezeichnung                                                                                                                                | Träger                | Jahr | Kosten    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|
| Äthiopien               | Versorg. der Dürreopfer in Ogaden / Gode, Äthiopien mit 1000 t Unimix/reduz.764,55t; 590 t Unimix Umwidmung eines Projekts in Kenia (IKRK) | DRK                   | 2000 | 1.273.793 |
| Äthiopien               | Nothilfeprogramm für Ost-Hararghe in Äthiopien / ca. 950 t Mais                                                                            | MfM                   | 2000 | 500.000   |
| Äthiopien               | 1015 t Reis und 1042 t Speiseöl für die Region Horn von Afrika / Äthiopien (ursprünglich 3 Mio. DM für Kambodscha)                         | WEP                   | 2000 | 3.000.000 |
| Äthiopien               | Nahrungsmittelhilfe für IESP Ibnat und Belessa                                                                                             | DWHH                  | 2001 | 1.190.000 |
| Äthiopien               | 3559 t Weizen                                                                                                                              | WEP                   | 2001 | 3.000.000 |
| Bangladesch             | 3520 t Reis, 465 t Hülsenfr. u. Proteinkekse für Flutopfer Bangladesch                                                                     | GTZ                   | 1998 | 3.000.000 |
| Bangladesch             | 14370 t Weizen als Nothilfe für Bangladesch                                                                                                | WEP                   | 1998 | 5.199.790 |
| Bangladesch             | 7000 t Weizen für Bangladesch                                                                                                              | WEP                   | 1999 | 1.986.111 |
| Bangladesch             | Nothilfe - 400 t Reis, 40 t Linsen, 32 t Sojaöl u. 40 t Salz für rückkeh. Flüchtlinge in Bangladesch (mit IFRK)                            | DRK                   | 2000 | 402.371   |
| Bangladesch             | 4573 t Weizen für Bangladesch                                                                                                              | WEP                   | 2000 | 2.500.000 |
| Bangladesch             | 4744 t Weizen für Bangladesch                                                                                                              | WEP                   | 2000 | 1.987.000 |
| Bolivien                | 250 t Reis, 130 t Mais, 130 t Weizen und 224 t Getreidesaatgut über Dt. Botschaft/Reg. für Bolivien                                        | GTZ                   | 1998 | 722.662   |
| Bolivien                | Nothilfe - Bereitstellung von 360 t Reis, 252 t Weizenmehl, 180 t Weizen und 108 t Maismehl für Bedürftige in Bolivien                     | GTZ                   | 1999 | 1.234.000 |
| Bolivien                | 5000 t Mais für Bolivien                                                                                                                   | WEP                   | 1999 | 1.893.000 |
| Bolivien                | Nothilfe Bolivien - 220 t Reis, 150 t Weizenmehl, 50 t Weizen, 5 t Speiseöl, 5 t Salz, 108 t Getreidesaat sowie Begleitmaßnahmen           | GTZ                   | 2001 | 1.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Management der Entwicklungsgesellschaft Tuzla                                                                                              | GTZ                   | 1998 | 2.280.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Dt. Beratungsbüro in Sarajewo                                                                                                              | GTZ                   | 1998 | 5.530.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Errichtung von temporären Unterkünften für Flüchtlinge                                                                                     | GTZ                   | 1998 | 1.900.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Errichtung eines Materiallagers für Gemeindeeinrichtungen und die Verbesserung der Wohnsituation                                           | GTZ                   | 1998 | 3.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Wiederaufbau von Wohnraum und Stallungen in Jajce                                                                                          | DCV                   | 1998 | 1.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Reparatur von Wohnraum in Kupres                                                                                                           | Diakonie <sup>8</sup> | 1998 | 1.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Wiederinstandsetzungsmaßnahmen am Behindertenheim in Pazaric und NMH                                                                       | Diakonie              | 1998 | 711.000   |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Reparatur von Wohnraum in Sarajewo u. Gorazde                                                                                              | HELP <sup>9</sup>     | 1998 | 1.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Beratungsbüro für rückkehrfördernde Maßnahmen in Sarajewo                                                                                  | GTZ                   | 1999 | 3.500.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Managment der Entwicklungsgesellschaft Tuzla                                                                                               | GTZ                   | 1999 | 1.390.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Rehabilitierung von Häusern für zurückkehrende Flüchtlinge und<br>Instandsetzung sozialer Infrastruktur in Doboj                           | GTZ                   | 1999 | 3.500.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Finanzierung des Wiederaufbaus von Wohneinheiten in der Republika<br>Srpska / Simici                                                       | DCV                   | 1999 | 1.109.970 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Reparatur von Wohnraum in Sarajewo u. Gorazde                                                                                              | HELP                  | 1999 | 1.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Unterstützung von Rückkehrer-Familien nach Fojnica/Förderation, Ilidza/RS und Turovi/RS (StP SOE <sup>19</sup> )                           | GTZ                   | 2000 | 130.000   |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Management der Entwicklungsgesellschaft Tuzla                                                                                              | GTZ                   | 2000 | 750.000   |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Rückkehrbrgleitende Maßnahmen u. Wiederaufbau Zwornik                                                                                      | GTZ                   | 2000 | 1.000.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Förderung der Selbsthilfeanstrengungen der rückkehrenden Familien in der Gemeinde Zvornik (StP SOE)                                        | GTZ                   | 2000 | 1.200.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina | Unterstützung von rückkehrenden Familien nach Kozja Luka, Gemeinde Foca (RS) (StP SOE)                                                     | GTZ                   | 2000 | 108.000   |

| Empfängerland                     | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Träger | Jahr | Kosten    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| Bosnien-<br>Herzegowina           | Wiederaufbau von Wohnraum in der Gemeinde Gradiska (RS) einschl.<br>Anschluß an das Stromnetz (StP SOE)                                                            | DCV    | 2000 | 1.500.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina           | Reparatur von Wohnraum in Gorazde und der östlichen Republik Srpska (StP SOE)                                                                                      | HELP   | 2000 | 1.300.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina           | Wiederaufbau der Schule in KIJEVO (StP SOE)                                                                                                                        | GTZ    | 2001 | 142.000   |
| Bosnien-<br>Herzegowina           | Wiederaufbau von Wohnraum in der Rep. Srpska (StP SOE)                                                                                                             | DCV    | 2001 | 1.500.000 |
| Bosnien-<br>Herzegowina           | Reparatur von Wohnraum in der Republik Srpska (0,5 Mio. über "Freundschaftsbrücke e.V.) (StP SOE)                                                                  | HELP   | 2001 | 1.500.000 |
| Burkina Faso                      | 299 t Linsen und 40 t Speiseöl für Burkina Faso                                                                                                                    | WEP    | 2000 | 499.592   |
| Burundi                           | Lieferung von 45,3 t Saatgut als Maßnahme zur Ernährungsicherung u.<br>Verbesserung der soz. Situation von besonders bedürftigen Familien in<br>Burundi (mit IFRK) | DRK    | 1999 | 321.881   |
| Burundi                           | Nothilfemaßnahme zur Förderung der Ernährungssicherung bedürftiger Familien (mit IFRK)                                                                             | DRK    | 2000 | 513.938   |
| Burundi                           | 4008 t Maismehl für Burundi                                                                                                                                        | WEP    | 2000 | 2.999.283 |
| Burundi                           | Verbesserung der Ernährungssituation von Kriegs- und Dürreopfern im<br>Norden Burundis                                                                             | DWHH   | 2001 | 2.937.447 |
| Burundi                           | 769 t Hülsenfrüchte (Region Great Lakes)                                                                                                                           | WEP    | 2001 | 1.000.000 |
| Dominikanische<br>Republik        | Nothilfemaßnahmen -für Betroffene des Hurrikans                                                                                                                    | GTZ    | 1998 | 681.100   |
| Dominikanische<br>Republik        | Hilfspakete rationiert                                                                                                                                             |        | 1998 | 487.266   |
| Dominikanische<br>Republik        | Wiederaufbaumaßnahmen für Opfer des Wirbelsturms "George"                                                                                                          |        | 1999 | 500.000   |
| Ecuador                           | Unterstützung kolumbianischer Flüchtlinge und intern Vertriebener in Ecuador                                                                                       |        | 2001 | 868.000   |
| El Salvador                       | Nothilfe für Opfer des Hurrican "Mitch" in EL Salvador                                                                                                             | GTZ    | 1998 | 851.000   |
| El Salvador                       | Nothilfe für die Erdbebenopfer                                                                                                                                     | GTZ    | 2001 | 2.000.000 |
| El Salvador                       | Wiederaufbau von Häusern nach Erdbeben                                                                                                                             | GTZ    | 2001 | 3.000.000 |
| El Salvador                       | 2766,7 t Mais für Erdbebenopfer                                                                                                                                    | WEP    | 2001 | 2.000.000 |
| Entwicklungs-länder<br>(regional) | Studien- und Fachkräftefonds Not- und Flüchtlingshilfe 1998 (u. a.<br>Schnelleinschätzung Irian Jaya/Indonesien)                                                   | GTZ    | 1998 | 100.000   |
| Entwicklungsländer<br>(regional)  | Studien- und Fachkräftefonds für Not- und Flüchtlingshilfe 1999                                                                                                    | GTZ    | 1999 | 200.000   |
| Entwicklungsländer (regional)     | Studien- und Fachkräftefonds für Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe 2000                                                                                   | GTZ    | 2000 | 80.000    |
| Entwicklungsländer (regional)     | Studien- und Fachkräftefonds NM-, Not- und Flüchtlingshilfe 2001                                                                                                   | GTZ    | 2001 | 310.000   |
| Eritrea                           | Nothilfe für Flüchtlinge in Eritrea - 1160 t Weizen, 162 t Linsen, 89 t Öl, 13,5 t Salz, 32,5 t Zucker                                                             | DWHH   | 1999 | 1.001.465 |
| Eritrea                           | NMH für Dürreopfer - 675 t Sorghum, 64,5 t Linsen, 39 t Speiseöl, 14 t Zucker, 7 t Salz sowie 40 t Zusatznahrung (Pulver aus Durrah, Milch, Hülsenfrüchten)        | DWHH   | 2000 | 635.233   |
| Eritrea                           | Unterstützung von Kriegsflüchtlingen - 880 t Sorghum, 86 t Linsen, 58 t<br>Speiseöl, 18 t Zucker und 9 t Salz                                                      | DWHH   | 2000 | 763.407   |
| Eritrea                           | 501 t Hülsenfrüchte und 410 t Speiseöl für Eritrea                                                                                                                 | WEP    | 2000 | 1.299.534 |
| Eritrea                           | NMH für Dürreopfer in Eritrea                                                                                                                                      | DWHH   | 2001 | 1.000.000 |
| Eritrea                           | Flüchtlingshilfe - Baumaterial für eritreische Flüchtlinge                                                                                                         | UNHCR  | 2001 | 500.000   |
| Eritrea                           | 858 t Weizen und 860 t Hülsenfrüchte                                                                                                                               |        | 2001 | 2.500.000 |
| Georgien                          | Vertrauensbildende Maßnahmen des UNV in Georgien per Zuwendungsvertrag                                                                                             |        | 1998 | 700.000   |
| Georgien                          | 1500 t Weizenmehl für Georgien                                                                                                                                     |        | 1998 | 1.127.025 |
| Georgien                          | WEP/PRRO-Add 1054 t Weizenmehl und 400 t Zucker für Georgien                                                                                                       | WEP    | 1999 | 1.001.643 |
| Georgien                          | Nothilfe zur Überwindung von Dürrefolgen in Georgien (1150 t<br>Weizensaatgut)                                                                                     | GTZ    | 2000 | 2.500.000 |

| Empfängerland | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Träger            | Jahr | <b>Kosten</b> 1.476.244 |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|--|
| Georgien      | 2275 t Weizenmehl für Georgien                                                                                                                                     | WEP               | 2000 |                         |  |
| Georgien      | 1428,6 t Weizenmehl                                                                                                                                                | WEP               | 2001 | 1.000.000               |  |
| Guatemala     | Nothilfe für Opfer des Hurrikan "Mitch"                                                                                                                            | GTZ               | 1998 | 1.000.000               |  |
| Guatemala     | Nothilfe Guatemala "Mitch" - 86 t Bohnen, 67 t Bohnenmehl, 257 t Mais                                                                                              | GTZ               | 1999 | 918.000                 |  |
| Guatemala     | Unterstützung von Wiederaufbaumaßnahmen im Departemento Solola nach "Mitch"                                                                                        | GTZ               | 1999 | 1.000.000               |  |
| Guatemala     | NMH für Dürreopfer                                                                                                                                                 | DWHH              | 2001 | 1.000.000               |  |
| Guinea        | 2000t Bulgur für Flüchtlinge aus Sierra Leone in Guinea                                                                                                            | GTZ               | 1998 | 2.080.000               |  |
| Guinea        | NFH-Maßnahmen zur Unterstützung sierra-leon. Flüchtlinge in Guinea (mit IFRK)                                                                                      | DRK               | 1998 | 540.900                 |  |
| Guinea        | Unterstützung von sierraleonischen Flüchtlingen in Guinea                                                                                                          | GTZ               | 1999 | 1.199.000               |  |
| Guinea        | Unterstützung sierraleonischer und liberianischer Flüchtlinge in Guinea                                                                                            | UNHCR             | 1999 | 3.861.950               |  |
| Guinea        | 639 mt Mais-Soja-Gemisch für sierraleon. Flüchtlinge in der Region                                                                                                 | WEP               | 1999 | 720.000                 |  |
| Guinea        | Nothilfe - Unterstützung sierraleonischer Flüchtlinge in Guinea                                                                                                    | GTZ               | 2000 | 1.930.000               |  |
| Guinea        | Unterstützung sierraleonischer und liberianischer Flüchtlinge in Guinea                                                                                            | UNHCR             | 2000 | 1.000.000               |  |
| Guinea        | 1780 t Hülsenfrüchte für Guinea                                                                                                                                    | WEP               | 2000 | 2.500.000               |  |
| Guinea        | 3400 t Bulgur für Guinea (Westafrica Coastal)                                                                                                                      | WEP               | 2000 | 3.493.302               |  |
| Guinea        | Unterstützung von sierraleonischen Flüchtlingen in Guinea                                                                                                          | GTZ               | 2001 | 2.770.000               |  |
| Guinea        | Nothilfe Guinea                                                                                                                                                    |                   | 2001 | 700.000                 |  |
| Guinea        | 2575,2 t Maismehl                                                                                                                                                  | WEP               | 2001 | 2.500.000               |  |
| Guinea-Bissau | 248 t Hülsenfr., 248 t Öl, 1435 t Mais-Soja-Gemisch für Flüchtlinge in<br>Guinea-Bissau                                                                            |                   | 1998 | 2.499.999               |  |
| Haiti         | 150 t Reis und 75 t Bohnen für IESP Haiti                                                                                                                          |                   | 1998 | 411.000                 |  |
| Haiti         | Beistellung von 165 t Reis für IESP NW-Haiti                                                                                                                       | DWHH              | 1998 | 190.000                 |  |
| Haiti         | Beistellung von 260 t Reis, 110 t Bohnen, 20 t Öl für IESP Haiti                                                                                                   | DWHH              | 2000 | 547.540                 |  |
| Honduras      | Nothilfe - transportable Brücken für Honduras                                                                                                                      | GTZ               | 1998 | 1.514.000               |  |
| Honduras      | 300 t Mais und 75 t Bohnen für IESP Honduras                                                                                                                       | GTZ               | 1998 | 347.000                 |  |
| Honduras      | Nothilfe für Opfer des Hurrikans"Mitch"                                                                                                                            | GTZ               | 1998 | 1.100.000               |  |
| Honduras      | Rehab. und Wiederaufbauprogramm "Mitch" Honduras                                                                                                                   | GTZ               | 1999 | 1.000.000               |  |
| Honduras      | Beistellung von 300 t Weißmais und 75 t Bohnen für IESP "Intibuka"                                                                                                 | GTZ               | 1999 | 214.000                 |  |
| Honduras      | Rehabilitierung von Trinkwassersystemen für betroffene Landbevölkerung nach dem Hurrikan                                                                           | Diakonie          | 1999 | 909.000                 |  |
| Honduras      | 8820 t Mais für Betroffene des Hurrikan "Mitch" / Zentralamerika                                                                                                   | WEP               | 1999 | 4.666.632               |  |
| Honduras      | Beistellung von 150 t Mais und 67 t Bohnen für IESP Honduras                                                                                                       | GTZ               | 2000 | 178.000                 |  |
| Honduras      | Nahrungsmittel für Honduras                                                                                                                                        | GTZ               | 2001 | 500.000                 |  |
| Indien        | 1249 t Reis und 1440 t Hülsenfrüchte für Opfer des Zyklons in Orissa / Indien                                                                                      | WEP               | 1999 | 2.000.000               |  |
| Indien        | 3000 t Weizen für Indien                                                                                                                                           | WEP               | 1999 | 965.430                 |  |
| Indien        | Rehabilitation nach Zyklon in Orissa/Indien                                                                                                                        | TdH <sup>11</sup> | 2000 | 890.000                 |  |
| Indien        | Erdbebenhilfe Gujarat                                                                                                                                              | GTZ               | 2001 | 2.150.000               |  |
| Indonesien    | Nothilfe Irian Jaya / Indonesien                                                                                                                                   | GTZ               | 1998 | 800.000                 |  |
| Indonesien    | 3.000 t Reis für Bedürftige in Indonesien                                                                                                                          | GTZ               | 1998 | 1.873.000               |  |
| Indonesien    | 440 t Reis, 600 t Mais, 400 t Mungbohnen und 38 t Trockenfisch als<br>Nothilfe für Osttimor (urspr. 1750 t Reis, 100 t Sojabohnen, 90 t Speiseöl<br>für Nordkorea) |                   | 1998 | 1.059.842               |  |
| Indonesien    | 6887,88 t Reis für Indonesien (ursprünglich 5000 t Weizenmehl für Tadschikistan/IEFR 5253.03)                                                                      |                   | 1998 | 4.440.981               |  |
| Indonesien    | 5000 t Reis für Indonesien                                                                                                                                         |                   | 1998 | 3.223.765               |  |
| Indonesien    | Nothilfe Nusa Tengara incl. Begleitmaßnahmen zur Reha. ländlicher Infrastruktur (2000 t Reis)                                                                      |                   | 1999 | 2.800.000               |  |
| Indonesien    | Nothilfe für Flüchtlinge aus Ost-Timor - 1000 t Reis                                                                                                               | GTZ               | 1999 | 803.000                 |  |
| Indonesien    | 324 t Mais, 240 t Öl, 24 t Salz und 24 t Zucker für Vertriebene in Osttimor                                                                                        | DWHH              | 1999 | 1.013.436               |  |
|               | -                                                                                                                                                                  | -                 |      |                         |  |

| Empfängerland       | Bezeichnung                                                                                                                                                                      | Träger             | Jahr | Kosten    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| ndonesien           | UNHCR-Notunterkünfte für Flüchtlinge in Ost-Timor                                                                                                                                | UNHCR              | 1999 | 1.000.000 |
| ndonesien           | 570,5 t Bohnen für Ost-Timor                                                                                                                                                     | WEP                | 1999 | 1.000.000 |
| Indonesien          | Nothilfe - 474 t Mais für Flüchtlinge und Vertriebene in Ost-Timor                                                                                                               | WEP                | 1999 | 1.000.000 |
| Indonesien          | Nothilfemaßnahmen Indonesien - Lieferung von 1000 t Reis für "food-forwork" Maßnahmen sowie Werkzeug und Nutzvieh                                                                | GTZ                | 2000 | 1.000.000 |
| Indonesien          | Westtimor - Bereitstellung von 430 t Reis, 20 t Bohnen, 5 t Speiseöl, 10 t Trockenfisch und 5 t Milch (für Kleinkinder) über TZ-Projekt                                          | GTZ                | 2000 | 443.000   |
| Indonesien          | 3237 t Reis für Indonesien                                                                                                                                                       | WEP                | 2000 | 1.987.000 |
| Indonesien          | Nothilfe für ärmste Bevölkerungsgruppen in 2 Provinzen                                                                                                                           | GTZ                | 2001 | 1.043.000 |
| Indonesien          | 2670 t Reis                                                                                                                                                                      | WEP                | 2001 | 1.500.000 |
| Jordanien           | 1227,8 t Linsen für Opfer der Dürre in Jordanien                                                                                                                                 | WEP                | 1999 | 1.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Winterfeste Ünterkünfte für Kosovo-Flüchtlinge                                                                                                                                   | GTZ                | 1998 | 2.050.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Not- und Flüchtlingshilfe im Kosovo; Medizinische Versorgung von Flüchtlingen (in Zusammenarbeit mit dem IKRK)                                                                   | DRK                | 1998 | 2.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Mobiles Arzt/Schwestern Team im Kosovo (in Zusammenarbeit mit dem IKRK)                                                                                                          | DRK                | 1998 | 500.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | 1149 t Weizenmehl, 75 t Speiseöl und 90 t Bohnen als Nothilfe für Jugoslawien (Montenegro/Kosovo)                                                                                | WEP                | 1998 | 999.903   |
| Jugoslawien (S./M.) | 4557 t Weizenmehl, 1147 t Öl, 600 t Zucker für Kosovo-Flüchtlinge                                                                                                                | WEP                | 1998 | 4.999.998 |
| Jugoslawien (S./M.) | Nothilfemaßnahmen(Feldküchenverpflegung; Baumaterialen) im Kosovo über Bundeswehr                                                                                                | BMVg <sup>12</sup> | 1999 | 2.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Koordinierungsbüro Pristina / Arbeitsgruppe Südost-Europa                                                                                                                        | GTZ                | 1999 | 4.150.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Soforthilfeprogramm Kosovo zur Wiederherstellung der Mindestversorgung für Flüchtlinge u. Vertiebene                                                                             | GTZ                | 1999 | 6.700.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Ausrüstung von Krankenhäusern im Kosovo                                                                                                                                          | GTZ                | 1999 | 2.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Sofortmaßnahme im Bereich der Müllentsorgung und Verbesserung der hygienischen Verhältnisse                                                                                      | GTZ                | 1999 | 2.450.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Soforthilfeprogramm für die Wiederherstellung der Mindestversorgung von rückkehrenden Flüchtlingen und Stärkung der Selbsthilfekräfte im Bereich der landwirtschaftl. Versorgung | GTZ                | 1999 | 1.750.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung im Kosovo durch<br>Wiederherstellung des Schienenverkehrs (Skopje - Mitrovica)                                                       | GTZ                | 1999 | 1.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Unterstützung des Krankenhauses Novi Sad (mit nation. RK)                                                                                                                        | DRK                | 1999 | 843.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Nothilfe - med. Ausrüstung für Krankenhäuser in Serbien (mit nation. RK)                                                                                                         | DRK                | 1999 | 2.150.114 |
| Jugoslawien (S./M.) | Nothilfe - 900 t Weizenmehl (davon 580 t aus Ungarn), 160 t Öl, 160 t<br>Zucker für Kosovo-Flüchtlinge über IKRK                                                                 | DRK                | 1999 | 1.500.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Wiederansiedlung von Flüchtlingen und Vertriebenen in Suva Reka und Landovica / Kosovo                                                                                           | HELP               | 1999 | 1.930.466 |
| Jugoslawien (S./M.) | Notunterkünfte u. Transport- Soforthilfe für Kosovo-Flüchtlinge                                                                                                                  | UNHCR              | 1999 | 1.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Nothilfe - 5957 t Weizenmehl für Vertriebene im Kosovo                                                                                                                           | WEP                | 1999 | 5.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Verbesserung der Ernährungslage durch Unterstützung der Frühjahrsbestellung                                                                                                      | GTZ                | 2000 | 2.780.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Kosovo-Verlängerung '99 - Soforthilfe zur Wiederherstellung der<br>Mindestversorgung für Rückkehrer                                                                              | GTZ                | 2000 | 510.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Kosovo-Verlängerung '99 - Ausrüstung für Krankenhäuser                                                                                                                           | GTZ                | 2000 | 193.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Kosovo-Verlängerung '99 - Verbesserung der hygienischen Verhältnisse in urbanen Zentren                                                                                          |                    | 2000 | 357.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Kosovo-Verlängerung '99 - Soforthilfeprogramm Reha. Eisenbahnstrecke Skopje - Mitrovica                                                                                          |                    | 2000 | 305.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Kosovo-Verlängerung '99 - Soforthilfeprogramm im Bereich landw.<br>Versorgung                                                                                                    |                    | 2000 | 102.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Soforthilfeprogramm Serbien-Teil II                                                                                                                                              | GTZ                | 2000 | 5.645.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Sofortprogramm: Verbesserung der Lebensumstände zurückkehrender Flüchtlinge durch Landwirtschaftsförderung (StP SOE)                                                             | GTZ                | 2000 | 4.083.000 |

| Empfängerland       | Bezeichnung                                                                                                                        | Träger   | Jahr | Kosten    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| Jugoslawien (S./M.) | Unterstützung traumatisierter kosovarischer Frauen und Kinder (StP SOE)                                                            | GTZ      | 2000 | 700.000   |
| Jugoslawien (S./M.) | Wiederaufbau von kriegszerstörten Wohneinheiten in der Gemeinde Vraniq, Suva Reka / Kosovo (StP SOE)                               | DCV      | 2000 | 1.500.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | 2.315 t Weizenmehl über IKRK für intern Vertriebene in Jugoslawien                                                                 | DRK      | 2000 | 995.467   |
| Jugoslawien (S./M.) | Medizinische Geräte für Gesundheitseinrichtungen in der BR Jugoslawien (lokales Rotes Kreuz)                                       | DRK      | 2000 | 1.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Instandsetzung von Wohnraum in der Gemeinde Orahovac / Kosovo (StP SOE)                                                            | Diakonie | 2000 | 1.517.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Reparatur von Wohnraum in Suva Reka und Landovica - Kosovo (StP SOE)                                                               | HELP     | 2000 | 1.600.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Wasserversorgung Rence, Kosovo (StP SOE)                                                                                           | GTZ      | 2001 | 72.000    |
| Jugoslawien (S./M.) | Verbesserung der sozialen und infrastrukturellen Mindestversorgung in Serbien (StP SOE)                                            | GTZ      | 2001 | 5.165.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Nothilfe für intern Vertriebene in der BR Jugoslawien (mit IKRK)                                                                   | DRK      | 2001 | 1.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Schaffung und Instandsetzung von Wohnraum in Kragujevac / Serbien                                                                  | Diakonie | 2001 | 1.350.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Instandsetzung von Wohnraum in der Gemeinde Orahovac / Kosovo (StP SOE)                                                            | Diakonie | 2001 | 1.000.000 |
| Jugoslawien (S./M.) | Reparatur von Installationen des öffentlichen Wassersystems in Serbien (StP SOE)                                                   | HELP     | 2001 | 835.000   |
| Kambodscha          | 1000 t Reis für IESP Kambodscha                                                                                                    | GTZ      | 1998 | 560.399   |
| Kambodscha          | 6944 t Reis für Kambodscha                                                                                                         | WEP      | 1998 | 5.292.942 |
| Kambodscha          | Beistellung von 1.000 t Reis für IESP                                                                                              | GTZ      | 1999 | 578.000   |
| Kambodscha          | 2130 t Reis für Kambodscha                                                                                                         | WEP      | 1999 | 1.500.972 |
| Kambodscha          | Beistellung von 500 t Reis und 500 t Reissaat für das IESP Kambodscha                                                              | GTZ      | 2000 | 830.000   |
| Kambodscha          | Nothilfe - Rehabilitierung von Schulen in Überschwemmungsgebieten                                                                  | GTZ      | 2000 | 723.000   |
| Kambodscha          | Nothilfe für Flutopfer in Kambodscha und Vietnam (lokales Rotes Kreuz)                                                             | DRK      | 2000 | 29.360    |
| Kambodscha          | 2413 t Reis für Kambodscha (ursprünglich 6300 t Reis - 3 Mio. DM umgewidmet für Horn von Afrika/Äthiopien)                         | WEP      | 2000 | 1.944.766 |
| Kambodscha          | 1996 t Reis für Flutopfer in Kambodscha                                                                                            | WEP      | 2000 | 2.000.000 |
| Kambodscha          | 1401 t Reis                                                                                                                        | WEP      | 2001 | 1.000.000 |
| Kambodscha          | 1131 t Reis und 450 t Salz                                                                                                         | WEP      | 2001 | 1.000.000 |
| Kap Verde           | 6000 t Mais und 300 t Speiseöl                                                                                                     | GTZ      | 1998 | 2.526.000 |
| Kap Verde           | NMH/Programmhilfe - 4000 t Weißmais, 150 t Öl zur<br>Gegenwertmittelbildung                                                        | GTZ      | 1999 | 1.793.000 |
| Kap Verde           | Lieferung von 7000 t Weißmais zur Bildung v. Gegenwertmitteln für Projekt<br>"Kommunale Entwmaßnahmen Fogo/Brava"                  | GTZ      | 2000 | 40.765    |
| Kenia               | 500t Hirse/Mais 125t Bohnen, 50t Öl für IESP Kenia                                                                                 | GTZ      | 1998 | 739.000   |
| Kenia               | 4600 t Mais, 400 t Bohnen und 24 t Speiseöl sowie Werkzeug für 3<br>Distrikte in Kenia                                             | GTZ      | 1998 | 4.036.000 |
| Kenia               | 1440 t Mais, 215,5 t Bohnen, 99 t Öl für Flutopfer in Kenia (mit IFRK)                                                             | DRK      | 1998 | 1.234.700 |
| Kenia               | Beistellung von1.500 t Weißmais, 700 t Hülsenfr.,150t Speiseöl für IESP<br>Mwingi                                                  | GTZ      | 1999 | 2.166.762 |
| Kenia               | Nothilfe an ländliche Entwicklungsprogramme in Kenia - 1200 t Mais, 200 t Hülsenfrüchte, 75 t Speiseöl                             | GTZ      | 1999 | 1.509.000 |
| Kenia               | Bereitstellung von 464 t div. Saatgut über IESP Mwingi                                                                             |          | 1999 | 1.224.000 |
| Kenia               | Nothilfe im Rahmen des IESP - 686 t Mais, 660 t Sorghum, 426 t Bohnen, 166 t Öl, ca. 187 t Saatgut sowie sonstige landwirt. Geräte |          | 1999 | 1.949.729 |
| Kenia               | Beistellung von 700t Weißmais, 300t Hirse, 500t Hülsenfrüchte, 100t Öl und Begleitmaßnahmen                                        |          | 2000 | 2.400.000 |
| Kenia               | Versorgung von Bedürftigen mit 1250 t Mais, 250 t Bohnen, 100 t Öl in drei<br>Distrikten                                           | GTZ      | 2000 | 1.920.000 |
| Kenia               | Nothilfe - 500 t Mais, 200 t Hirse und 300 t Bohnen im Rahmen des IESP Ost-Provinz                                                 | GTZ      | 2000 | 1.041.093 |

| Empfängerland           | Bezeichnung                                                                                                                                                                          | Träger | Jahr | Kosten    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| Kenia                   | Nothilfe als Beistellung zum IESP "Makueni" - 506 t Mais, 506 t Sorghum, 337 t Bohnen, 153 t Speiseöl, 82,5 t Sorghumsaat und 82,5 t Hülsenfrucht-Saat                               | DWHH   | 2000 | 1.999.855 |
| Kenia                   | 590 t Unimix zur Versorgung von Dürreopfern (IKRK)                                                                                                                                   | DRK    | 2000 | 700.743   |
| Kenia                   | 648 t Mais, 435 t Mais-Soja-Gemisch                                                                                                                                                  | WEP    | 2000 | 1.000.000 |
| Kenia                   | Beistellung zum IESP Mwingi/Kenia - 600 t Hirse, 1.000 t Weißmais, 900 t Hülsenfrüchte                                                                                               | GTZ    | 2001 | 3.200.000 |
| Kenia                   | Nahrungsmittelnothilfe Kilifi                                                                                                                                                        | GTZ    | 2001 | 603.000   |
| Kenia                   | Nahrungsmittelnothilfe Marsabit und Samburo                                                                                                                                          | GTZ    | 2001 | 1.711.000 |
| Kenia                   | Beistellung zum IESP Makueni/Kenia - 550 t Sorghum, 83 t Speiseöl, 183 t Hülsenfrüchte, 100 t diverses Saatgut                                                                       | DWHH   | 2001 | 1.049.944 |
| Kenia                   | Nothilfe für 4.600 von der Dürre betroffene Haushalte                                                                                                                                | DWHH   | 2001 | 769.978   |
| Kenia                   | 863,9 t Hülsenfrüchte                                                                                                                                                                | WEP    | 2001 | 1.000.000 |
| Kenia                   | 2823 t Mais                                                                                                                                                                          | WEP    | 2001 | 2.500.000 |
| Kolumbien               | Nothilfe für Erdbebenopfer in Kolumbien                                                                                                                                              | GTZ    | 1999 | 2.100.000 |
| Kolumbien               | Unterstützung von intern Vertriebenen in Kolumbien                                                                                                                                   | GTZ    | 2000 | 1.000.000 |
| Kolumbien               | Unterstützung von intern Vertiebenen in Kolumbien                                                                                                                                    | GTZ    | 2001 | 2.250.000 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | 580 t Reis, 610 t Mais, 660 t Bohnen, 640 t Maniok und 240 t Palmenöl<br>sowie Werkzeuge etc. und ein LKW als Nothilfe im Rahmen eines TZ-<br>Projektes                              | GTZ    | 1998 | 3.309.500 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Repatriierung u. Wiedereingliederung von Flüchtlingen in Dem.Rep.Kongo Reis, Mais, Saatgut etc.                                                                                      |        | 1998 | 705.000   |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Nothilfe Kongo / Lieferung von 350 t Reis, 300 t Mais, 350 t Bohnen, 250 t Maniok, 100 t Öl                                                                                          | GTZ    | 1999 | 1.925.000 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | 215,9 t Mais, 43,2 t Bohnen, 25,9 t Zucker, 4,3 t Salz, 43,2 t Speiseöl, 43,2 t Bohnensaatgut sowie landwirtschaftl. Geräte für die Provinz Nord-Kivu                                | DWHH   | 1999 | 505.026   |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Nothilfe - 310 t Reis, 310 t Mais, 250 t Bohnen, 350 t Maniok, 100 t Palmöl für die Region Kinshasa                                                                                  | GTZ    | 2000 | 1.825.000 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Nothilfe für die Dem. Rep. Kongo, Provinz Nord-Kivu - 396 t Maniok, 380 t Bohnen, 89,2 t Speiseöl, 60 t Zucker, 10,3 t Salz sowie Werkzeuge                                          | DWHH   | 2000 | 773.628   |
| Kongo, Dem.<br>Republik | 170 t Maismehl, 98 t Reis, 35 t Speiseöl, 86 t Bohnen, 17 t Zucker und 5 t<br>Salz für Bürgerkriegsopfer in der Region Uvira                                                         | DCV    | 2000 | 500.161   |
| Kongo, Dem.<br>Republik | 1748 t Maismehl für DR Kongo                                                                                                                                                         | WEP    | 2000 | 1.999.787 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | 225 t Mais-Soja-Gemisch, 191 t Zucker, 240 t Salz für Kongo D.R.                                                                                                                     | WEP    | 2000 | 1.000.000 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Nothilfe für die notleidende Bevölkerung in Kinshasa und in den Provinzen Bas-Congo und Bandandu                                                                                     | GTZ    | 2001 | 2.634.000 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Nothilfe für die besonders bedürftige Bevölkerung im Nord-Kivu / 446 t<br>Maniok, 167 t Mais, 56 t Reis, 223 t Bohnen, 81 t Öl, 50 t Zucker und 9 t<br>Salz                          | DWHH   | 2001 | 1.272.675 |
| Kongo, Dem.<br>Republik | Unterstützung von bedürftigen Familien mit Saatgut und Hacken im Osten Kongos und Umgebung von Kinshasa (mit IKRK)                                                                   | DRK    | 2001 | 565.208   |
| Kongo, Dem.<br>Republik | 1382 t Mais-Soja-Gemisch                                                                                                                                                             | WEP    | 2001 | 2.500.000 |
| Kongo, Republik         | 564 t Reis, 42 t Salz, 160 t Hülsenfrüchte für Kongo (Republik)                                                                                                                      | WEP    | 2000 | 1.000.000 |
| Korea (DVR)             | Schulspeisung in der Provinz Hwanghae Süd - 1146 t Weizen, 191 t Zucker, 114,6 t Pflanzenöl, 127,3 t Magermilchpulver, 10,3 t Backpulver, 6,3 t Jodsalz, 4 t Vitamin-/Mineralzusätze |        | 2000 | 1.467.610 |
| Korea (DVR)             | Förderung des Süßkartoffelanbaus und Reha. landwirtschaftl. Werkstätten in der Provinz Hwanghae Süd                                                                                  |        | 2001 | 810.000   |
| Korea (DVR)             | Schulspeisung für die von Dürre betroffenen Grund- und Mittelschüler in der Provinz Hwanghae Süd                                                                                     |        | 2001 | 3.650.000 |
| Korea (DVR)             | 765 t Zucker und 500 t Speiseöl                                                                                                                                                      | WEP    | 2001 | 1.500.000 |
| Korea (DVR)             | 2528 t Weizen, 300 t Zucker und 3767 t Hülsenfrüchte                                                                                                                                 | WEP    | 2001 | 5.000.000 |
| Kroatien                | Hilfsmaßnahmen zur Sanierung der Kanalisation in der Stadt Vukovar                                                                                                                   | GTZ    | 1998 | 270.000   |

| Empfängerland | Bezeichnung                                                                                                                                | Träger   | Jahr | Kosten    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| Kroatien      | Rehabilitierung von Wohnraum (StP SOE)                                                                                                     | GTZ      | 2000 | 2.000.000 |
| Kuba          | Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung in Dürregebieten / Rehabilitierung der Wasserversorgung (Nothilfe wegen "El Nino")               | DWHH     | 1999 | 1.035.000 |
| Kuba          | Wasserversorgung für die Milchviehhaltung in den Provinzen Holguin, Las Tunas und Granma                                                   | DWHH     | 2000 | 800.000   |
| Laos          | 1500 t Reis für IESP                                                                                                                       | GTZ      | 1998 | 1.102.426 |
| Laos          | Beistellung von 1.500 t Reis für IESP                                                                                                      | GTZ      | 1999 | 1.017.000 |
| Laos          | 1019 t Reis                                                                                                                                | WEP      | 2000 | 1.000.000 |
| Laos          | Nothilfe für die von den Auswirkungen der Überschwemmung betroffene<br>Bevölkerung im Süden                                                | GTZ      | 2001 | 1.525.000 |
| Liberia       | Flüchtlings-Reintegrationsmaßnahmen über UNHCR in Liberia                                                                                  | GTZ      | 1998 | 2.008.000 |
| Madagaskar    | 200 t Hülsenfrüchte für Madagaskar                                                                                                         | WEP      | 1999 | 201.415   |
| Madagaskar    | 400 t Reis, 50 t Bohnen, 30,5 t Saatgut für Dürreopfer                                                                                     | GTZ      | 2000 | 971.000   |
| Malawi        | 1.500 mt Weißmais für IESP Malawi                                                                                                          | GTZ      | 1998 | 803.000   |
| Malawi        | 1500 t Mais als Nothilfe im Rahmen des TZ-Vorhabens<br>"Randzonenentwicklung Nyika & Vwazaza National Parks", Malawi                       | GTZ      | 1998 | 897.500   |
| Malawi        | Nothilfe 500 t Weißmais für TZ-Projekt 92.2533.8 in Malawi                                                                                 | GTZ      | 1999 | 390.000   |
| Malawi        | Beistellung von 1.500 t Weißmais für IESP Mulanje                                                                                          |          | 1999 | 734.000   |
| Malawi        | 625 t Mais, vermahlen für Malawi                                                                                                           | WEP      | 1999 | 375.268   |
| Malawi        | Beistellung von 1500 mt Weissmais zum IESP Mulanje                                                                                         | GTZ      | 2000 | 603.000   |
| Malawi        | WEP/Dev 1405 t Maismehl für Malawi                                                                                                         | WEP      | 2000 | 1.000.000 |
| Malawi        | Beistellung zum IESP Mulanje/Malawi - 500 t Weißmais                                                                                       | GTZ      | 2001 | 260.000   |
| Malawi        | Nothilfe Malawi - 800 t Weißmais und Werkzeug                                                                                              |          | 2001 | 1.000.000 |
| Mali          | 3000 t Hirse für Dürreopfer in Mali-Nord                                                                                                   | GTZ      | 1998 | 1.559.068 |
| Mali          | Unterstützung des UNHCR-Reintegrationsprogrammes für zurückkehrende Flüchtlinge                                                            |          | 1998 | 537.000   |
| Mali          | 1000 t Sorghum für Mali                                                                                                                    | WEP      | 1999 | 706.089   |
| Mali          | 2500 t Hirse und 500 t Sorghum                                                                                                             | GTZ      | 2000 | 1.600.000 |
| Mali          | NMH für Timbuktu West und Bandiagara - 904 t Hirse und landwirtschaftl.<br>Geräte                                                          | DWHH     | 2000 | 532.700   |
| Mauretanien   | 4350 t Weizen für Mauretanien                                                                                                              | WEP      | 1998 | 2.013.528 |
| Mazedonien    | NM-Pakete für Kosovo-Flüchtlinge in Mazedonien                                                                                             | GTZ      | 1999 | 1.000.000 |
| Mazedonien    | Nothilfe (51.000 Lebensmittelpakete, 26.800 Mahlzeiten, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) für Flüchtlinge aus dem Kosovo in Mazedonien | Diakonie | 1999 | 2.670.000 |
| Mongolei      | Nahrungsmittelnothilfe für Opfer des Dzud / 36 t Proteinkekse und 15 t<br>Milchpulver                                                      | GTZ      | 2001 | 500.000   |
| Mongolei      | Nothilfe für Opfer des Dzud, 850 t Weizenmehl (mit IFRK)                                                                                   | DRK      | 2001 | 500.000   |
| Mosambik      | Training von minenspezifischem Verhalten                                                                                                   | GTZ      | 1998 | 600.000   |
| Mosambik      | 1000 t Mais für Mosambik                                                                                                                   | WEP      | 1999 | 678.965   |
| Mosambik      | Nothilfe - Wiederaufbaumaßnahmen nach Überschwemmungskatastrophe in Mosambik                                                               | GTZ      | 2000 | 2.175.000 |
| Mosambik      | Komplementäre Nothilfemaßnahmen zur ländlichen Entwicklung Sofala                                                                          | GTZ      | 2000 | 500.000   |
| Mosambik      | Humanitäre Entminungsmaßnahmen in der Provinz Sofala                                                                                       | GTZ      | 2000 | 800.000   |
| Mosambik      | Unterstützung von Opfern der Flutkatastrophe in Govuro, Mosambik                                                                           | DWHH     | 2000 | 814.410   |
| Mosambik      | 1381 t Mais, 130 t Hülsenfrüchte, 66 t Speiseöl und 66 t Zucker für die Opfer der Überschwemmung in Mosambik                               | WEP      | 2000 | 1.499.795 |
| Mosambik      | Nothilfemaßnahmen in hochwasserbetroffenen Distrikten Mosambiks                                                                            |          | 2001 | 2.000.000 |
| Mosambik      | Wiederansiedlung von Flutopfern im Distrikt Chinde, Provinz Zambesia                                                                       |          | 2001 | 330.250   |
| Mosambik      | 406 t Mais                                                                                                                                 |          | 2001 | 500.000   |
| Nepal         | 958 t Reis, 150 t Hülsenfrüchte, 104 t Öl, 57 t Zucker und 9 t Salz                                                                        |          | 2001 | 1.000.000 |
| Nicaragua     | Nothilfe für Opfer des Hurrikans "Mitch"                                                                                                   | GTZ      | 1998 | 1.763.000 |
| Nicaragua     | Beistellung von 270 t Mais, 224 t Reis u. 179 t Bohnen zum<br>Ernährungssicherungsprogramm                                                 | DCV      | 1998 | 745.107   |
| Nicaragua     | 2828 t Reis für Mittelamerika-Region                                                                                                       | WEP      | 1998 | 2.700.000 |
|               | <u> </u>                                                                                                                                   | ı        |      |           |

| Empfängerland               | Bezeichnung                                                                                                                                                                   | Träger              | Jahr | Kosten    |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|--|
| Nicaragua                   | Nothilfe - 250 t Reissaatgut für Opfer des Hurrican "Mitch"                                                                                                                   | GTZ                 | 1999 | 1.066.000 |  |
| Nicaragua                   | Wiederaufbauprogramm in den Zonen Chinandega und Leon - 181 t Mais, 189,4 t Reis, 47,6 t Bohnen, 44,1 t Zucker, 76,6 t Speiseöl, 76,3 t Saatgut sowie Begleitmaßnahmen        | DCV                 | 1999 | 1.399.602 |  |
| Nicaragua                   | Integrierte Rehabilitierung und Aufbauhilfe für die Opfer des Hurrikans "Mitch" - Lieferung von 1120 t Getreide- und 630 t Gemüsesaatgut sowie landwirtschaftl. Gerät         | Diakonie            | 1999 | 777.500   |  |
| Nicaragua                   | Integrierte Rehabilitation der Lebenswelten von 323 kleinbäuerlichen Familien, die vom Hurrikan "Mitch" betroffen sind                                                        | Medico              | 1999 | 1.255.367 |  |
| Nicaragua                   | Infrastrukturelle Mindestversorgung und Ernährungssicherung für ca. 194 kleinbäuerliche, von "Mitch" betroffene Haushalte                                                     | Medico              | 2000 | 897.150   |  |
| Nicaragua                   | Nahrungsmittelhilfe für Dürreopfer                                                                                                                                            | DWHH                | 2001 | 1.000.000 |  |
| Niger                       | 5000 t Hirse für TZ-Projekte                                                                                                                                                  | GTZ                 | 1998 | 2.550.000 |  |
| Niger                       | 1500 t Hirse für TZ-Projekte                                                                                                                                                  | GTZ                 | 1999 | 803.700   |  |
| Niger                       | Nothilfe                                                                                                                                                                      | GTZ                 | 2001 | 2.250.000 |  |
| Niger                       | 2.227 t Hirse für Dürreopfer                                                                                                                                                  | WEP                 | 2001 | 2.500.000 |  |
| Osttimor                    | Nahrungs- und Wiederaufbauhilfe für Familien und Dorfeinrichtungen im Distrikt Covalima - 210 t Speiseöl, 120 t Zucker, 500 t Hülsenfrüchte sowie Werkzeuge und Baumaterial   | DWHH                | 2000 | 2.110.560 |  |
| Osttimor                    | Rehabilitationshilfe (mit NM-Komponente) für die Distrikte Oecusse und Covalima                                                                                               | DWHH                | 2001 | 2.435.000 |  |
| Pakistan                    | Unterstützung afghanischer Flüchtlinge in Pakistan                                                                                                                            | GTZ                 | 2000 | 1.405.000 |  |
| Pakistan                    | Aufkauf und Verteilung von 31.000 NM-Paketen durch IFRK für Dürreopfer in Pakistan                                                                                            | DRK                 | 2000 | 570.000   |  |
| Pakistan                    | Unterstützung von afghanischen Flüchtlingen in Pakistan                                                                                                                       | UNHCR               | 2001 | 1.400.000 |  |
| Pakistan                    | Unterstützung von afghanischen Flüchtlingen in Pakistan                                                                                                                       |                     | 2001 | 2.100.000 |  |
| Pakistan                    | Soforthilfe für afghanische Flüchtlinge (Pakistan, teilweise auch Flüchtlinge im Iran)                                                                                        | UNHCR               | 2001 | 9.500.000 |  |
| Pakistan                    | Nothilfemaßnahmen für afghanische Flüchtlinge in Pakistan                                                                                                                     | UNHCR               | 2001 | 7.500.000 |  |
| Pakistan                    | 3269,4 t Weizen für afghanische Flüchtlinge                                                                                                                                   | WEP                 | 2001 | 2.000.000 |  |
| Palästinensische<br>Gebiete | NMH für palestinensische Flüchtlinge in Gaza und der Westbank                                                                                                                 | UNRWA <sup>13</sup> | 2000 | 2.000.000 |  |
| Palästinensische<br>Gebiete | NMH für palästinensische Flüchtlinge                                                                                                                                          | UNRWA               | 2001 | 3.000.000 |  |
| Peru                        | 750 t Reis als Beistellung für IESP Peru: 250 t in Chiclayo für "food-forwork" Müllbeseitigung, 500 t in umliegenden Überschwemmungsgebieten für "food-for-work" Wiederaufbau | GTZ                 | 1998 | 914.559   |  |
| Peru                        | 36 t Reis, 24 t Maissaatgut, 36 t Bohnen- u. 0,6 t Kürbissaatgut für El-Nino-Opfer in Peru                                                                                    | GTZ                 | 1998 | 185.000   |  |
| Peru                        | 1000 t Reis, 100 t Hülsenfrüchte und 50 t Speiseöl für Nord-Peru                                                                                                              | DCV                 | 1998 | 1.300.000 |  |
| Peru                        | Lieferung von 600 t Reis, 464 t Hülsenfrüchte, 65 t Öl und Hilfsgüter für Bedürftige in Peru                                                                                  | DCV                 | 1999 | 1.500.000 |  |
| Peru                        | Verbesserung der Wasserversorgung in der Armutszone Pachacutec und begleitende Pilotmaßnahmen im Sanitär- und Ernährungsbereich, Lima                                         | DWHH                | 2000 | 1.275.840 |  |
| Peru                        | Wiederaufbau (Erdbebenhilfe) Peru                                                                                                                                             | GTZ                 | 2001 | 2.000.000 |  |
| Peru                        | Wiederaufbauhilfe nach Erdbeben - Moquegua                                                                                                                                    | DWHH                | 2001 | 315.000   |  |
| Peru                        | Verbesserung der Wasserversorgung Pachacutec (Lima)                                                                                                                           | DWHH                | 2001 | 1.308.000 |  |
| Ruanda                      | 291 t Mais, 422 t Maismehl und 789 t Bohnen für Konfliktopfer in Ruanda                                                                                                       |                     | 1998 | 1.192.875 |  |
| Ruanda                      | 4000 t Mais für Ruanda                                                                                                                                                        |                     | 1998 | 3.404.023 |  |
| Ruanda                      | 1290 t Bohnen, 392 t Weißmaismehl, 119 t Reis, 96 t Maissoja für Konflikt-<br>u. Dürreopfer in Ruanda                                                                         | DCV                 | 1999 | 1.500.000 |  |
| Ruanda                      | 2500 t Mais für die Region der Großen Seen                                                                                                                                    | WEP                 | 1999 | 2.151.003 |  |
| Ruanda                      | 1385 t Bohnen und 415 t Maismehl für Dürre- und Gewaltopfer in Ruanda                                                                                                         | DCV                 | 2000 | 1.501.704 |  |
| Ruanda                      | 1262t Gelbmais Nothilfe für Bedürftige in Ruanda                                                                                                                              | WEP                 | 2000 | 1.260.000 |  |

| Empfängerland           | Bezeichnung                                                                                                                                                                               | Träger               | Jahr | Kosten    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|
| Ruanda                  | Maßnahmen zur Wiederansiedlung von aus Tansania und Zaire zurückgekehrten ruandischen Flüchtlingen (UNHCR-SHELTER Programm)                                                               | GTZ                  | 2001 | 96.536    |
| Ruanda                  | Nothilfe für Dürreopfer in Ruanda                                                                                                                                                         | DCV                  | 2001 | 1.445.139 |
| Ruanda                  | 1700 t Erbsen und 135 t Speiseöl für Inhaftierte in ruandischen Gefängnissen (IKRK)                                                                                                       | DRK                  | 2001 | 2.822.753 |
| Russische<br>Föderation | NMH für tschetschenische Kriegsflüchtlinge in der Republik Inguschetien - 169 t Reis, 169 t Bohnen, 113 t Speiseöl, 45 t Zucker, 11 t Tee und 23 t Dosenfisch                             | HELP                 | 2000 | 986.314   |
| Sambia                  | 5340 t Maismehl für Sambia                                                                                                                                                                | WEP                  | 1998 | 2.795.635 |
| Sambia                  | 3489 t Maismehl                                                                                                                                                                           | WEP                  | 2001 | 4.200.000 |
| Sierra Leone            | Rehabilitation von Infrastruktur in Sierra Leone                                                                                                                                          | GTZ                  | 1999 | 1.351.000 |
| Sierra Leone            | Rehabilitation von Basisgesundheitseinrichtungen u.<br>Trinkwasserversorgung für Bedürftige                                                                                               | T.Tech <sup>14</sup> | 1999 | 599.850   |
| Sierra Leone            | 1500 t Maismehl und 415 t Hülsenfrüchte für Sierra Leone                                                                                                                                  |                      | 1999 | 2.001.345 |
| Sierra Leone            | Nothilfe für Sierra Leone                                                                                                                                                                 | GTZ                  | 2000 | 2.990.000 |
| Sierra Leone            | Nothilfe - Rehabilitation von Gesundheitsstationen und Wasseraufbereitung in zwei Distrikten                                                                                              | T.Tech               | 2000 | 979.680   |
| Sierra Leone            | 712 t Hülsenfrüchte                                                                                                                                                                       | WEP                  | 2000 | 1.000.000 |
| Sierra Leone            | Unterstützung von Wiederaufbaumaßnahmen in Sierra Leone                                                                                                                                   | GTZ                  | 2001 | 2.750.000 |
| Sierra Leone            | Nothilfe - Nachhaltige Verbesserung der Eigenversorgung: Verteilung von Saatgut und landwirtschaftlichen Produktionsmitteln (mit IKRK)                                                    | DRK                  | 2001 | 933.752   |
| Sierra Leone            | Reintegrationsmaßnahmen für sierraleonische Rückkehrer                                                                                                                                    |                      | 2001 | 3.100.000 |
| Sierra Leone            | 575 t Speiseöl und 574 t Hülsenfrüchte (Region West Afrikan Coastal)                                                                                                                      | WEP                  | 2001 | 2.000.000 |
| Somalia                 | NMH für Hochwasseropfer in Somalia                                                                                                                                                        | Diakonie             | 1998 | 500.000   |
| Somalia                 | Ernährungssicherung von 4000 kleinbäuerlichen Familien                                                                                                                                    | Diakonie             | 1999 | 1.414.961 |
| Somalia                 | 1500 t Mais für Somalia                                                                                                                                                                   | WEP                  | 1999 | 2.037.810 |
| Somalia                 | Versorgung von Dürreopfern mit 1260 t Maismehl und 420 t<br>Hülsenfrüchten (mit IKRK)                                                                                                     | DRK                  | 2000 | 1.680.000 |
| Somalia                 | Landwirtschaftliches Rehabilitationsprojekt - 237 t Reis, 118 t Bohnen, 118 t Zucker, 82 t Maissaat, 62 t Bohnensaat und 41 t Sesamsaat und landwirschaftl. Geräte                        | Diakonie             | 2000 | 1.270.200 |
| Sri Lanka               | 500 t Reis für IESP Sri Lanka                                                                                                                                                             | GTZ                  | 1998 | 318.490   |
| Sri Lanka               | Starthilfe für Rücksiedler sowie Selbsthilfe für Vertriebene und Ansässige in Nord-Sri Lanka                                                                                              | DWHH                 | 1998 | 730.000   |
| Sri Lanka               | 162 t Reis, 81 t Weizenmehl, 2 t Getreidemischung, 46 t Linsen 17 t<br>Kokosnuß, 20 t Trockenfisch, 43 t Zucker und 4 t Tee incl. Transport für<br>Kriegsflüchtlinge im Norden Sri Lankas | DWHH                 | 1998 | 500.000   |
| Sri Lanka               | Beistellung von 1.000 t Reis für IESP                                                                                                                                                     | GTZ                  | 1999 | 678.000   |
| Sri Lanka               | 360 t Reis, 180 t WMehl, 90 t Linsen, 45 t TrFisch, 90 t Zucker, 31,5 t Kokosnußpulver für Kriegsflüchtlinge in Sri Lanka                                                                 | DWHH                 | 1999 | 1.000.000 |
| Sri Lanka               | Beistellung zum IESP Sri Lanka - 700 t Reis und 300 t Hülsenfrüchte                                                                                                                       | GTZ                  | 2000 | 793.000   |
| Sri Lanka               | NMH für Kriegsflüchtlinge in der Vanni-Region - 159 t Weizenmehl, 307 t Reis,76 t Zucker, 78t Hülsenfrüchte, 40 t Trockenfisch, 69 t Kokosnuß                                             | DWHH                 | 2000 | 870.000   |
| Sri Lanka               | Starthilfe für Vertriebene bei der Rück- und Neuansiedelung in der Region Vanni (Bereitstellung von 132 t Reis- und 25 t Hülsenfrüchtesaatgut und landwirtschaftl. Hilfsgütern)           |                      | 2000 | 530.000   |
| Sri Lanka               | NMH für Kriegsflüchtlinge und Rückkehrer in der Vanni Region                                                                                                                              |                      | 2001 | 600.000   |
| Sri Lanka               | Nothilfe - Starthilfe für Vertriebene bei der Rück- und Neuansiedlung (Saatgut)                                                                                                           |                      | 2001 | 450.900   |
| Sudan                   | Basisgesundheit im Südsudan / Unterstützung des Krankenhauses Maridi                                                                                                                      | AAH <sup>15</sup>    | 1998 | 799.104   |
| Sudan                   | Rehabilitationsmaßnahme zur Wasserversorgung in der Provinz Unity                                                                                                                         | CARE <sup>16</sup>   | 1998 | 289.670   |
| Sudan                   | 96 t Sorghum, 24 t Bohnen, 10 t Speiseöl, 0,4 t Salz und 10 t Saatgut und Trinkwasserversorgung                                                                                           | DWHH                 | 1998 | 490.613   |
|                         | -                                                                                                                                                                                         | -                    |      |           |

| Empfängerland | Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Träger   | Jahr | Kosten     |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|--|
| Sudan         | Versorgung von Bedürftigen mit Saatgut u. landwirtsch. Geräten im Sudan                                                                                                                  | DWHH     | 1998 | 729.000    |  |
| Sudan         | Versorgung von Vertriebenen mit Saatgut und landw. Geräten im Süd-<br>Sudan                                                                                                              | DWHH     | 1998 | 586.400    |  |
| Sudan         | NFH-Wasser-, Sanitär- u. Gesundheitsversorgung für 50.000 Vertriebene im Süd-Sudan (mit IKRK)                                                                                            | DRK      | 1998 | 1.167.000  |  |
| Sudan         | Saatgut zur Ernährungssicherung von Rückkehrern im Süd-Sudan                                                                                                                             | Diakonie | 1998 | 840.000    |  |
| Sudan         | 876 t Mais für Süd-Sudan                                                                                                                                                                 | WEP      | 1998 | 1.699.238  |  |
| Sudan         | Ernährungssicherung und Trinkwasserversorgung für Kriegsgeschädigte u. Vertriebene im Sudan                                                                                              | DWHH     | 1999 | 864.051    |  |
| Sudan         | Versorgung von Bedürftigen mit 25 t Sorghumsaat, 25 t Sesamsaat und 50 t Erdnußsaat sowie landwirtschaftl. Geräten in Bahr El Ghazal                                                     | DWHH     | 1999 | 714.022    |  |
| Sudan         | WEP: 386 t Sorghum, 260 t Hülsenfrüchte, 200 t Salz für Bedürftige im Sudan                                                                                                              | WEP      | 1999 | 1.499.056  |  |
| Sudan         | Versorgung von Bedürftigen mit Nahrungsmitteln, Saatgut und landwirtschaftlichen Geräten als Überlebenshilfe                                                                             | DWHH     | 2000 | 1.849.413  |  |
| Sudan         | 2750 t Sorghum und 1000 t Hülsenfrüchte für Sudan                                                                                                                                        | WEP      | 2000 | 2.120.109  |  |
| Sudan         | 500 t Hülsenfrüchte, 500 t Mais-Soja-Gemisch und 1178 t Sorghum für<br>Sudan                                                                                                             | WEP      | 2000 | 1.519.987  |  |
| Sudan         | Verbesserung der Ernährungssituation von Kriegs- und Dürreopfern                                                                                                                         | DWHH     | 2001 | 1.000.000  |  |
| Sudan         | 1043,7 t Sorghum                                                                                                                                                                         | WEP      | 2001 | 2.000.000  |  |
| Tadschikistan | 1500 t Weizenmehl und 300 t Getreidesaatgut für IESP Tadschikistan                                                                                                                       | GTZ      | 1998 | 1.283.000  |  |
| Tadschikistan | 2450 t Weizenmehl für Bedürftige in Tadschikistan                                                                                                                                        | DWHH     | 1998 | 1.349.500  |  |
| Tadschikistan | Beistellung zum IESP "Gorno Badachschan" in Tadschikistan / 1000 t<br>Weizenmehl und 450 t Weizensaatgut                                                                                 | GTZ      | 1999 | 1.105.000  |  |
| Tadschikistan | 1.500 t Weizenmehl, 188 t Reis, 150 t Öl und 41 t Salz als<br>Nothilfemaßnahme für besonders Bedürftige in Tadschikistan                                                                 |          | 1999 | 1.316.300  |  |
| Tadschikistan | 1385 t Weizenmehl für Tadschikistan                                                                                                                                                      | WEP      | 1999 | 1.001.502  |  |
| Tadschikistan | 800 t Weizenmehl und 450 t Weizensaatgut als Beistellung für das IESP Gorno-Badachschan                                                                                                  | GTZ      | 2000 | 936.000    |  |
| Tadschikistan | Nothilfe - 1500 t Weizenmehl, 70 t Speiseöl, 30 t Salz sowie Hilfsgüter für besonders bedürftige Personen und soziale Institutionen in Tadschikistan                                     | DWHH     | 2000 | 1.353.000  |  |
| Tadschikistan | 1193 t Weizenmehl für Tadschikistan                                                                                                                                                      | WEP      | 2000 | 1.000.000  |  |
| Tadschikistan | NM-Beistellung zum IESP Tadschikistan - 500 t Weizenmehl, 50 t Gerste, 450 t Weizen, 200 t Getreidesaatgut                                                                               | GTZ      | 2001 | 1.100.000  |  |
| Tadschikistan | Nothilfe und Weizensaatgut für Opfer der Dürrekatastophe                                                                                                                                 | DWHH     | 2001 | 1.000.000  |  |
| Tadschikistan | 3472,5 t Weizenmehl                                                                                                                                                                      | WEP      | 2001 | 2.500.000  |  |
| Tadschikistan | 1138 t Weizenmehl                                                                                                                                                                        | WEP      | 2001 | 1.000.000  |  |
| Türkei        | Nothilfe für Erdbebenopfer                                                                                                                                                               | GTZ      | 1998 | 2.019.000  |  |
| Türkei        | Nothilfe für neue Erdbebenopfer in der Düsce-Bolü in der Türkei                                                                                                                          | GTZ      | 1999 | 1.500.000  |  |
| Türkei        | Nothilfe für die Erdbebenopfer in der Westtürkei                                                                                                                                         | GTZ      | 1999 | 20.085.790 |  |
| Uganda        | 3875 t Mais (vermahlen) für Uganda                                                                                                                                                       | WEP      | 1998 | 3.362.644  |  |
| Uganda        | 2500 t Mais für Uganda                                                                                                                                                                   | WEP      | 1998 | 2.386.507  |  |
| Uganda        | Nothilfe zur Überlebenssicherung u. Selbsthilfeförderung der intern vertriebenen, zivilen Bevölkerung Nordugandas - 810 t Nahrungsmittel, 91,9 t Saatgut und landwirt. Geräte (mit IKRK) |          | 1999 | 2.784.200  |  |
| Uganda        | 3500 t Mais für Uganda                                                                                                                                                                   |          | 1999 | 2.474.738  |  |
| Uganda        | 6000 t Mais für Uganda                                                                                                                                                                   | WEP      | 1999 | 3.543.696  |  |
| Uganda        | HIV-AIDS - 1310 t Maismehl                                                                                                                                                               |          | 2001 | 800.000    |  |
| Venezuela     | Wiederaufbaumaßnahmen nach Überschwemmungskatastrophe                                                                                                                                    |          | 2000 | 2.870.000  |  |
| Vietnam       | 1000 t Reis für IESP Vietnam G                                                                                                                                                           |          | 1998 | 558.300    |  |
| Vietnam       | Beistellung von 1620 t Reis für IESP                                                                                                                                                     | GTZ      | 1999 | 769.000    |  |
| Vietnam       | Beistellung von 1200 mt Reis für das IESP Quang Binh                                                                                                                                     | GTZ      | 2000 | 809.000    |  |
| Vietnam       | Nothilfe nach Hochwasserkatastrophe in Südost-Asien - Kauf und Verteilung von 2.320 t Reis (mit IFRK)                                                                                    | DRK      | 2000 | 865.000    |  |

| Empfängerland                   | Bezeichnung                                             | Träger | Jahr | Kosten      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Zentralafrikanische<br>Republik | 159 t Maismehl, 80 t Bohnen, 9 t Salz und 42 t Speiseöl | WEP    | 2001 | 460.000     |
| Gesamt                          |                                                         |        |      | 718.412.953 |

Quelle: BMZ

- 1 DRK: Deutsches Rotes Kreuz
- 2 WEP: Welternährungssprogramm der Vereinten Nationen
- 3 DWHH: Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- 4 UNHCR: Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen
- 5 GTZ: Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH
- 6 Medico International e.V.
- 7 DCV: Deutscher Caritasverband e.V.
- 8 Diakonie: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Deutschland
- 9 HELP: Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
- 10 UNV: Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen
- 11 TdH: terre des hommes Deutschland e.V.
- 12 BMVg: Bundesministerium der Verteidigung
- 13 UNRWA: VN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten
- 14 T.Tech: Terra Tech e.V.
- 15 AAH: Aktion Afrikahilfe e.V.
- 16 CARE: CARE Deutschland e.V.
- 17 IESP: Integriertes Ernährungssicherungsprogramm, s. dazu Anlage 9

# Ernährungssicherungsprogramme\* des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 1998 bis 2001

| Land            | Träger            | Bezeichnung                                                                                        | Festlegung        |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Armenien        | GTZ <sup>1</sup>  | Süd-Armenien                                                                                       | 7.076.000         |
| Aserbaidschan   | GTZ               | Aserbaidschan                                                                                      | 5.700.000         |
| Äthiopien       |                   | <u>Summe Äthiopien 1998 - 2001</u>                                                                 | 17.226.893        |
|                 | GTZ               | "Shire" Rehabilitierung der Nahrungsmittelproduktion                                               | 3.910.862         |
|                 | GTZ               | "Bahir Dar" / Äthiopien                                                                            | 7.679.031         |
|                 | DWHH <sup>2</sup> | Ernährungssicherungsprogramm Äthiopien                                                             | 4.737.000         |
|                 | GTZ               | Bahir Dar                                                                                          | 900.000           |
| Burkina Faso    | GTZ               | Ernährungssicherung über Weltbankstrukturen                                                        | 1.155.000         |
| China (VR)      | GTZ               | SHANDONG VIII: Shishui-Cangshan                                                                    | 2.079.532         |
| Eritrea         | GTZ               | Eritrea - Rehabilitierung der Nahrungsmittelproduktion                                             | 89.443            |
| Georgien        |                   | <u>Summe Georgien 1998 - 2001</u>                                                                  | 105.546           |
|                 | GTZ               | Flüchtlings- u. Nothilfeprogramm West-Georgien/Samegrelo (6600 NM-Pakete; 202,4 t)                 | 5.546             |
|                 | GTZ               | Programm zur Förderung von Ernährungssicherung im Süd-Kaukasus (Georgien, Aserbaidschan, Armenien) | 100.000           |
| Haiti           |                   | <u>Summe Haiti 1998 - 2001</u>                                                                     | <u>12.270.340</u> |
|                 | DWHH              | Nordwest-Haiti                                                                                     | 3.477.340         |
|                 | GTZ               | "Pisano"- Haiti                                                                                    | 6.220.000         |
|                 | GTZ               | Haiti - Schlußphase Pasaap-Pisano (mit DWHH)                                                       | 2.573.000         |
| Honduras        | GTZ               | "Intibucá" / Honduras                                                                              | 6.000.000         |
| Jugoslawien, BR | WFP <sup>3</sup>  | 1018 t Zucker und 585 t Hülsenfrüchte für Bedürftige im Kosovo                                     | 1.780.000         |
| Kambodscha      | GTZ               | "Kampot" / Kambodscha                                                                              | 5.675.000         |
| Kenia           |                   | <u>Summe Kenia 1998 - 2001</u>                                                                     | 9.299.000         |
|                 | GTZ               | "Mwingi" / Kenia                                                                                   | 7.725.000         |
|                 | DWHH              | "Makueni" / Kenia                                                                                  | 774.000           |
|                 | DWHH              | "Makueni" / Kenia                                                                                  | 800.000           |
| Laos            | GTZ               | "Muang Sing" / Laos                                                                                | 6.100.000         |
| Madagaskar      | GTZ               | Madagaskar                                                                                         | 6.900.000         |
| Malawi          | GTZ               | "Mulanje" / Malawi                                                                                 | 7.910.877         |
| Mali            | GTZ               | "Nara" / Mali                                                                                      | 6.100.000         |
| Mosambik        |                   | Summe Mosambik 1998 - 2001                                                                         | 12.200.000        |
|                 | GTZ               | Reintegrations- und Wiederaufbauprogramm SOFALA                                                    | 7.300.000         |
|                 | GTZ               | "Manica" / Mosambik                                                                                | 2.100.000         |
|                 | DWHH              | "Meluco" / Mosambik                                                                                | 1.700.000         |
|                 | GTZ               | Ernährungssicherungs-Politikberatung Mosambik                                                      | 1.100.000         |
| Nepal           | GTZ               | Unterstützung v. FFW-Maßnahmen in Nepal                                                            | 8.400.000         |
| Nicaragua       | DCV <sup>4</sup>  | Ernährungsprogramm Nicaragura (3-jähriges Pilotvorhaben) über DCV                                  | 974.212           |
| Peru            | GTZ               | "Chiclayo" / Peru                                                                                  | 7.709.000         |
| Regional nicht  |                   | <u>Summe Regional n. a. 1998 - 2001</u>                                                            | 950.000           |
| aufteilbar      | GTZ               | Studien- und Fachkräftefonds Ernährungssicherung                                                   | 750.000           |
|                 | GTZ               | Studien- und Fachkräftefonds Ernährungssicherungsprogramme                                         | 200.000           |
| Sri Lanka       | GTZ               | "Trincomalee" / Sri Lanka                                                                          | 5.700.000         |
| Tadschikistan   | GTZ               | "Gorno-Badachschan" / Tadschikistan                                                                | 6.493.000         |
| Tansania        | GTZ               | Ernährungssicherung in Tansania                                                                    | 971.000           |
| Vietnam         | GTZ               | "Quang Binh" / Vietnam                                                                             | 5.050.324         |
| Gesamt          |                   |                                                                                                    | 143.915.167       |

#### Quelle: BMZ

- \* Ernährungssicherungsprogramme sind längerfristige Projekte (ca. 3 4 Jahre), die auf eine nachhaltige Verbesserung der landwirtschaftlichen Möglichkeiten abzielen; sie umfassen neben der Lieferung von Saatgut Maßnahmen zur Verbesserung der Erntemethoden, der Bewässerung, der Infrastruktur etc.
- 1 GTZ: Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH
- 2 DWHH: Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- 3 WFP/WEP: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
- 4 DCV: Deutscher Caritasverband e.V.

Anlage 10

### Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH (gtz) Entwicklungsorientierte Nothilfe\*, Katastrophenvorsorge, Krisenprävention nach Empfängerland (Finanzierung aus nationalen, EU- und internationalen Quellen)

| Empfängerland           | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 1998 - 2001 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Afghanistan             |            | 113.680    | 5.880      | 11.760     | 131.320     |
| Albanien                | 56.840     | 9.112.040  | 811.440    |            | 9.980.320   |
| Angola                  | 5.575.640  | 1.270.080  |            | 43.120     | 6.888.840   |
| Antigua und Barbuda     | 215.600    |            |            |            | 215.600     |
| Armenien                | 837.100    |            | 300.000    | 2.767.000  | 3.904.100   |
| Aserbaidschan           | 1.105.060  | 286.080    | 474.520    | 500.000    | 2.365.660   |
| Äthopien                | 10.382.000 | 1.999.000  | 7.522.000  |            | 19.903.000  |
| Bangladesch             | 3.000.000  |            | 297.920    | 29.400     | 3.327.320   |
| Bolivien                | 700.000    | 1,234,000  |            | 1.707.720  | 3.641.720   |
| Bosnien und Herzegowina | 18.073.160 | 17.545.920 | 349.960    | 391.000    | 36.360.040  |
| Burundi                 | 5.131.280  | 3.249.680  | 1.605.240  | 2.867.480  | 12.853.680  |
| China                   | 35.280     |            |            |            | 35.280      |
| Cote d'Ivoire           | 2.940.000  | 3.155.600  | 1.019.200  | 811.440    | 7.926.240   |
| Dominikanische Republik | 670.000    | 500.000    |            |            | 1.170.000   |
| Ecuador                 | 272722     |            |            | 868.000    | 868.000     |
| El Salvador             | 851.000    |            |            | 4.807.000  | 5.658.000   |
| Georgien                |            |            | 2.500.000  |            | 2.500.000   |
| Guatemala               | 1.000.000  | 1.918.000  |            | 400.000    | 3.318.000   |
| Guinea                  | 26.331.080 | 22.341.520 | 15.957.080 | 20.035.440 | 84.665.120  |
| Guinea-Bissau           |            |            |            | 158.760    | 158.760     |
| Haiti                   | 411.000    |            |            |            | 411.000     |
| Honduras                | 2.947.000  | 2.938.800  | 295.600    | 500.000    | 6.681.400   |
| Indien                  |            |            |            | 2.256.240  | 2.256.240   |
| Indonesien              | 2.704.360  | 3.144.960  | 2.188.760  | 1.043.000  | 9.081.080   |
| Jemen                   |            |            |            | 396.000    | 396.000     |
| Jugoslawien, BR         |            | 12.318.600 | 4.784.400  | 868.280    | 17.971.280  |
| Kambodscha              | 560.400    | 650.520    | 2.346.800  | 711.480    | 4.269.200   |
| Kapverden               | 2.526.000  | 1.769.000  |            |            | 4.295.000   |
| Kenia                   | 6.222.440  | 6.616.442  | 8.759.733  | 8.575.520  | 30.174.135  |
| Kolumbien               |            | 2.149.000  | 1.495.880  | 2.763.680  | 6.408.560   |
| Kongo (Brazzaville)     |            |            |            | 1.144.640  | 1.144.640   |
| Kongo (Dem. Rep.)       | 3.312.920  | 1.925.000  | 1.885.000  | 2.753.360  | 9.876.280   |
| Kroatien                | 272.440    | 54.880     |            |            | 327.320     |
| Laos                    | 1.102.426  | 1.017.000  |            | 1.325.000  | 3.444.426   |
| Liberia                 | 8.044.640  | 7.869.400  | 6.838.440  | 3.708.320  | 26.460.800  |
| Madagaskar              |            |            | 871.000    |            | 871.000     |
| Malawi                  | 1.700.500  | 1.124.000  | 830.360    | 1.685.280  | 5.340.140   |
| Mali                    | 6.306.148  | 3.185.400  | 2.529.040  | 1.795.360  | 13.815.948  |
| Mazedonien              |            |            |            | 7.840      | 7.840       |
| Mongolei                | 203.840    |            |            | 1.342.800  | 1.546.640   |
| Mosambik                | 1.323.240  | 441.000    | 3.740.600  | 4.531.100  | 10.035.940  |
| Nepal                   |            |            |            | 382.200    | 382.200     |
| Niger                   | 2.589.200  | 1.636.700  | 1.975.680  | 3.843.480  | 10.045.060  |
| Nigeria                 |            |            |            | 1.038.800  | 1.038.800   |
| Nicaragua               | 1.841.120  | 1.140.480  | 5.880      |            | 2.987.480   |
| Timor-Leste             |            |            | 1.062.320  | 944.720    | 2.007.040   |
| Pakistan                |            | 303.800    | 1.508.880  |            | 1.812.680   |

| Empfängerland              | 1998       | 1999       | 2000      | 2001        | 1998 - 2001 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Peru                       | 2.236.359  | 1.697.360  | 1.571.920 | 1.941.200   | 7.446.839   |
| Phillippinen               | 58.800     | 117.600    | 7.840     |             | 184.240     |
| Polen                      | 3.737.720  | 454.720    |           |             | 4.192.440   |
| Ruanda                     | 16.040.640 | 6.738.480  | 6.716.920 | 5.930.960   | 35.427.000  |
| Russische Föderation       |            | 152.880    |           |             | 152.880     |
| Sierra Leone               |            | 1.352.960  | 3.064.280 | 11.421.400  | 15.838.640  |
| Simbawe                    |            |            | 205.880   | 31.360      | 237.240     |
| Somalia                    |            |            | 529.200   | 1.058.400   | 1.587.600   |
| Sri Lanka                  | 2.891.980  | 4.149.160  | 2.341.400 | 1.518.460   | 10.901.000  |
| Tadschikistan              | 1.283.000  | 1.018.000  | 936.000   | 1.129.400   | 4.366.400   |
| Tansania                   | 4.151.280  | 3.302.600  | 3.647.560 | 3.226.160   | 14.327.600  |
| Thailand                   | 37.240     | 7.840      |           |             | 45.080      |
| Togo                       | 66.640     |            |           |             | 66.640      |
| Tschad                     | 576.240    | 466.480    | 29.400    |             | 1.072.120   |
| Tunesien                   | 37.240     | 2.800      |           |             | 40.040      |
| Türkei                     | 2.000.000  | 21.222.474 | 2.944.000 |             | 26.166.474  |
| Uganda                     | 474.320    | 787.920    | 954.420   | 1.056.440   | 3.273.100   |
| Venezuela                  |            |            | 2.950.000 |             | 2.950.000   |
| Vietnam                    | 558.300    | 769.000    | 809.000   | 49.000      | 2.185.300   |
| Afrika länderübergreifend  |            |            | 532.080   | 923.960     | 1.456.040   |
| Amerika länderübergreifend | 1.470.000  | 1.348.480  | 1.144.640 | 1.280.000   | 5.243.120   |
| Asien länderübergreifend   |            | 231.280    |           |             | 231.280     |
| Überregional               | 124.400    | 1.185.880  | 2.379.080 | 1.461.040   | 5.150.400   |
|                            |            |            |           | Gesamtsumme | 521.500.602 |

Quelle: gtz

<sup>\*</sup> Entwicklungsorientierte Nothilfe (EON) umfasst Soforthilfe, Flüchtlingsprogramme, Rehabilitierung und Wiederaufbau, Demobilisierung und Reintegration sowie integrierte Entminung

Anlage 11

### Leistungen der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH (gtz) Entwicklungsorientierte Nothilfe\*, Katastrophenvorsorge, Krisenprävention nach Autraggeber

| Auftraggeber             | 1998       | 1999       | 2000       | 2001        | 1998 - 2001 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| African Development Bank |            |            |            | 158.760     | 158.760     |
| Auswärtiges Amt          | 215.600    | 623.280    | 1.130.760  | 3.566.160   | 5.535.800   |
| BEA Consulting GmbH      |            |            |            | 27.440      | 27.440      |
| BILD-Zeitung             |            | 84.280     | 213.640    | 86.240      | 384.160     |
| BMZ                      | 72.480.153 | 93.253.256 | 58.096.013 | 52.772.040  | 276.601.462 |
| Bundesverwaltungsamt     |            | 123.480    |            |             | 123.480     |
| Care                     | 399.840    | 168.560    |            |             | 568.400     |
| CIDA-Kanada              |            |            | 188.160    | 286.160     | 474.320     |
| Deutsche Ausgleichsbank  | 303.800    | 54.880     |            |             | 358.680     |
| DEZA-Schweiz             | 35.280     |            |            |             | 35.280      |
| DFID-England             |            |            |            | 382.200     | 382.200     |
| EU                       | 12.120.640 | 4.302.600  | 1.195.600  | 2.224.600   | 19.843.440  |
| EU ECHO                  | 2.992.920  | 2.753.800  | 196.000    |             | 5.942.720   |
| EU OBNOVA                |            |            | 562.520    | 868.280     | 1.430.800   |
| Intern. Rescue Committee |            |            |            | 31.360      | 31.360      |
| KfW                      | 5.731.040  | 5.605.600  | 1.019.200  | 2.336.320   | 14.692.160  |
| Regierung Guinea         | 325.360    | 111.720    |            |             | 437.080     |
| UNDP                     | 2.416.680  | 1.611.120  | 607.600    | 932.960     | 5.568.360   |
| UNHCR                    | 53.968.600 | 41.504.680 | 36.624.560 | 42.586.880  | 174.684.720 |
| UNICEF                   |            | 666.400    | 43.120     | 378.280     | 1.087.800   |
| Welt ohne Minen-Schweiz  |            |            |            | 9.800       | 9.800       |
| Weltbank                 |            |            |            | 43.120      | 43.120      |
| World Food Programm      | 3.690.680  | 5.152.840  | 2.802.800  | 1.330.840   | 12.977.160  |
| sonstige                 |            |            |            |             | 102.100     |
|                          |            |            |            | Gesamtsumme | 521.500.602 |

Quelle: gtz

Anlage 12

# Humanitäre Hilfe der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) nach Ländern (aus Mitteln des AA, BMI, BMZ, der Bundesländer, dritter Staaten u.a. Quellen)

| Empfängerland             | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 1998 - 2001 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Albanien                  | 1.377.500  | 4.654.501  | 1.223.777  | 514.123    | 7.769.902   |
| Äthiopien                 |            |            | 394.000    | 1.000.000  | 1.394.000   |
| Bangladesch               | 486.454    |            |            |            | 486.454     |
| Belgien                   | 19.558     |            |            |            | 19.558      |
| Bolivien                  |            |            | 57.786     | 69.343     | 127.129     |
| Bosnien und Herzegowina   | 29.643.462 | 12.552.223 | 9.746.433  | 9.660.819  | 61.602.936  |
| Bulgarien                 | 39.117     |            |            |            | 39.117      |
| El Salvador               |            |            |            | 906.650    | 906.650     |
| Frankreich                |            | 3.040.001  | 3.247.001  |            | 6.287.001   |
| Honduras                  | 358.012    | 1.868.814  |            |            | 2.226.827   |
| Indien                    |            |            |            | 3.649.559  | 3.649.559   |
| Indonesien                | 4.048.462  | 4.846.155  | 1.615.385  |            | 10.510.002  |
| Italien                   |            |            | 160.000    |            | 160.000     |
| Jugoslawien, BR           | 63.734     | 42.960.885 | 23.103.515 | 4.045.370  | 70.173.503  |
| Kenia                     | 1.526.102  | 159.779    | 771.429    | 1.363.895  | 3.821.205   |
| Kolumbien                 |            | 74.500     |            |            | 74.500      |
| Kroatien                  |            |            | 491.286    | 1.650.414  | 2.141.700   |
| Marokko                   | 5.000      | 10.000     | 40.000     |            | 55.000      |
| Mazedonien                |            | 6.500.002  |            |            | 6.500.002   |
| Mozambique                |            |            | 2.548.630  | 14.669     | 2.563.299   |
| Nicaragua                 | 61.937     | 65.200     |            |            | 127.137     |
| Niederlande               |            |            | 9.779      |            | 9.779       |
| Polen                     |            |            |            | 309.130    | 309.130     |
| Rumänien                  | 260.000    | 1.208.334  | 982.334    | 923.334    | 3.374.001   |
| Sierra Leone              |            |            | 994.695    | 994.695    | 1.989.390   |
| Somalia                   | 19.558     |            | 2.489.238  | 7.267.266  | 9.776.063   |
| Sudan                     | 44.984     | 15.647     |            |            | 60.631      |
| Taiwan                    |            | 130.000    |            |            | 130.000     |
| Tansania                  |            |            | 90.000     |            | 90.000      |
| Thailand                  | 34.191     |            |            |            | 34.191      |
| Tunesien                  | 45.333     |            |            |            | 45.333      |
| Türkei                    |            | 668.950    |            |            | 668.950     |
| Ungarn                    |            |            | 352.350    |            | 352.350     |
| USA                       |            |            | 9.500      |            | 9.500       |
| Venezuela                 |            | 10.000     | 259.900    |            | 269.900     |
| Europa länderübergreifend |            |            | 100.000    |            | 100.000     |
| Gesamtsumme               | 38.033.406 | 78.764.989 | 48.687.038 | 32.369.267 | 197.854.700 |

Quelle: THW

Anlage 13

# Humanitäre Hilfe der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) nach Auftraggebern

| Auftraggeber              | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 1998 - 2001 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| AA                        | 2.634.870  | 4.128.284  | 8.104.834  | 9.068.831  | 23.936.819  |
| AA/UN                     | 29.337     |            |            |            | 29.337      |
| Arbeitsstab Schlee        | 571.429    | 428.572    |            |            | 1.000.000   |
| Bezirksreg. Mittelfranken |            | 15.000     | 15.000     |            | 30.000      |
| BMI                       | 12.359.558 | 34.699.008 | 77.565     | 88.901     | 47.225.032  |
| BMU                       |            |            | 55.000     |            | 55.000      |
| BMZ                       |            |            | 4.610.462  | 5.087.566  | 9.698.028   |
| Caritas                   |            | 1.552.500  | 4.867.501  |            | 6.420.001   |
| Caritas Bistum Essen      |            |            | 95.000     |            | 95.000      |
| Deutsch.Beratg.Büro       | 50.000     |            |            |            | 50.000      |
| Deutsche Botschaft        |            |            |            | 22.000     | 22.000      |
| Deutscher VHS-Verein      |            |            | 30.000     |            | 30.000      |
| DFID                      |            | 300.000    |            |            | 300.000     |
| EC                        |            |            | 2.489.238  | 4.267.265  | 6.756.504   |
| EC-DG 1 a                 | 3.191.245  | 5.552.964  | 5.780.566  |            | 14.524.775  |
| EC-DG 8                   | 19.558     |            |            | 3.000.001  | 3.019.559   |
| ECHO                      | 1.001.000  | 4.206.751  | 2.795.955  | 202.102    | 8.205.809   |
| EDF                       |            | 3.025.001  | 3.232.001  |            | 6.257.001   |
| EU                        | 1.000.000  |            |            |            | 1.000.000   |
| FK Bagamoyo e.V.          |            |            | 90.000     |            | 90.000      |
| Freistaat Bayern          |            | 380.000    |            |            | 380.000     |
| GTZ                       | 414.881    | 3.138.550  | 1.790.477  | 2.730.001  | 8.073.908   |
| Hansestadt Hamburg        |            |            |            | 16.781     | 16.781      |
| IDNDR                     | 5.000      |            |            |            | 5.000       |
| KfW                       | 4.038.462  | 4.846.155  | 1.615.385  |            | 10.500.002  |
| Land Niedersachsen        |            |            | 1.300.000  |            | 1.300.000   |
| Maissai-Trust             |            | 9.779      |            |            | 9.779       |
| Niederl. Regierung        | 5.266.639  | 4.650.506  | 500.000    | 2.136.364  | 12.553.509  |
| Rotary Mannheim           | 39.117     |            |            |            | 39.117      |
| Senat Berlin              |            | 19.558     |            |            | 19.558      |
| Staatskanzlei NRW         | 260.000    | 1.208.334  | 927.334    | 923.334    | 3.319.001   |
| Swiss Agency              |            |            | 315.000    | 575.000    | 890.000     |
| UNDP                      |            |            | 449.290    | 1.973.506  | 2.422.796   |
| UNHCR                     | 7.112.972  | 2.504.025  | 525.000    | 1.000.000  | 11.141.997  |
| UNMIK                     |            | 8.100.002  | 8.100.002  |            | 16.200.004  |
| UNOCHA                    | 39.337     |            | 150.000    |            | 189.337     |
| USAID                     |            |            | 771.429    | 1.277.615  | 2.049.043   |
| Gesamtsumme               | 38.033.406 | 78.764.989 | 48.687.038 | 32.369.267 | 197.854.700 |

Quelle: THW

Bundeswehr - Materialabgaben an Nichtregierungsorganisationen für die zivile Nutzung<sup>1</sup>

| Empfängerland        | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 1998 - 2001 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Armenien             | 10.320    | 40.100    | 47.430    | 17.970    | 115.820     |
| Aserbaidschan        |           | 73.000    | 52.000    |           | 125.000     |
| Belarus              | 289.665   | 296.770   | 414.720   | 545.462   | 1.546.617   |
| Georgien             | 46.450    | 46.220    | 86.760    | 15.034    | 194.464     |
| Kasachstan           | 126.925   | 540.220   | 275.570   | 440.797   | 1.383.512   |
| Kirgistan            | 108.500   | 221.000   | 217.000   |           | 546.500     |
| Moldavien            | 103.649   | 164.248   | 226.900   | 145.094   | 639.891     |
| Russische Föderation | 337.056   | 634.992   | 208.584   | 208.929   | 1.389.560   |
| Tadschikistan        | 12.214    | 12.500    | 6.000     |           | 30.714      |
| Turkmenistan         |           | 700       |           |           | 700         |
| Ukraine              | 620.291   | 771.244   | 528.938   | 592.419   | 2.512.891   |
| Usbekistan           | 107.000   | 368.000   | 204.000   | 77.710    | 756.710     |
| GUS gesamt           | 1.762.070 | 3.168.993 | 2.267.901 | 2.043.414 | 9.242.378   |

| Empfängerland         | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 1998 - 2001 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Albanien              | 52.505    | 632.581   | 9.000     | 9.045     | 703.131     |
| Bosnien-Herzegowina   | 246.448   | 187.627   | 75.327    | 137.078   | 646.479     |
| Bulgarien             | 105.914   | 198.340   | 93.500    | 52.942    | 450.696     |
| Estland               | 25.050    | 7.565     | 6.000     |           | 38.615      |
| Jugoslawien, BR       | 293.750   | 155.514   | 353.470   | 82.040    | 884.774     |
| Kroatien              | 126.672   | 170.854   | 66.540    | 86.312    | 450.378     |
| Lettland              | 72.430    | 54.400    | 29.013    | 38.323    | 194.166     |
| Litauen               | 238.720   | 256.867   | 219.155   | 311.573   | 1.026.315   |
| Mazedonien            | 21.600    | 130.794   |           | 62.771    | 215.165     |
| Polen                 | 119.445   | 108.200   | 323.285   | 159.389   | 710.319     |
| Rumänien              | 430.514   | 346.814   | 361.110   | 460.895   | 1.599.332   |
| Tschechische Republik | 4.000     | 4.780     | 217       | 23.078    | 32.075      |
| Türkei                |           | 399.278   | 35.350    | 10.865    | 445.493     |
| Ungarn                |           | 31.900    | 2.210     | 2.900     | 37.010      |
| Europa gesamt         | 1.737.047 | 2.685.513 | 1.574.176 | 1.437.211 | 7.433.948   |

| Empfängerland     | 1998   | 1999    | 2000    | 2001   | 1998 - 2001 |
|-------------------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Algerien          |        | 5.900   |         |        | 5.900       |
| Angola            |        |         | 6.000   | 31.414 | 37.414      |
| Äthiopien         | 5.100  | 19.100  |         |        | 24.200      |
| Benin             | 19.000 | 12.250  | 500     |        | 31.750      |
| Botswana          |        | 41.000  | 7.500   |        | 48.500      |
| Burkina Faso      |        | 53.500  | 4.000   | 44.234 | 101.734     |
| Eritrea           | 12.800 | 43.200  | 109.500 | 68.393 | 233.893     |
| Gambia            | 5.000  | 52.580  | 19.400  |        | 76.980      |
| Ghana             |        | 203.700 | 39.500  |        | 243.200     |
| Guinea            | 31.700 |         |         | 5.780  | 37.480      |
| Guinea-Bissau     | 17.000 |         |         |        | 17.000      |
| Kamerun           | 8.000  | 16.500  | 5.500   | 86.517 | 116.517     |
| Kenia             | 31.800 | 55.058  | 34.400  | 55.179 | 176.437     |
| Kongo (Dem. Rep.) | 14.500 | 12.000  |         | 31.010 | 57.510      |
| Kongo-Brazzaville |        |         |         | 69.422 | 69.422      |
| Lesotho           |        | 49.000  |         |        | 49.000      |
| Liberia           | 47.500 |         |         |        | 47.500      |
| Madagaskar        | 120    | 30.800  | 883     |        | 31.803      |
| Malawi            |        | 49.000  | 4.120   | 13.471 | 66.591      |
| Mali              | 53.000 |         | 3.500   | 4.500  | 61.000      |
| Mosambik          | 17.000 |         | 34.250  | 7.770  | 59.020      |
| Namibia           | 3.400  | 55.400  | 1.000   |        | 59.800      |
| Nigeria           | 4.200  | 42.000  |         | 85.440 | 131.640     |
| Ruanda            | 1.800  |         |         |        | 1.800       |

| Empfängerland | 1998    | 1999      | 2000    | 2001    | 1998 - 2001 |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|-------------|
| Sambia        | 1.800   | 51.900    | 22.618  | 18.600  | 94.918      |
| Senegal       | 23.700  | 19.000    | 18.000  |         | 60.700      |
| Sierra Leone  | 11.000  | 95.800    | 127.500 | 95.800  | 330.100     |
| Simbabwe      |         | 17.600    | 29.000  |         | 46.600      |
| Somalia       |         | 50.000    |         | 27.000  | 77.000      |
| Südafrika     |         | 2.700     |         |         | 2.700       |
| Sudan         |         | 72.500    | 70.000  | 23.000  | 165.500     |
| Swasiland     |         | 49.000    |         |         | 49.000      |
| Tansania      | 70.800  | 53.675    | 46.956  | 57.103  | 228.534     |
| Togo          | 14.000  | 55.720    | 47.000  | 19.750  | 136.470     |
| Tschad        |         | 3.000     | 25.000  |         | 28.000      |
| Uganda        | 13.500  |           | 4.790   | 53.986  | 72.276      |
| Afrika gesamt | 406.720 | 1.211.883 | 660.916 | 798.368 | 3.077.887   |

| Empfängerland       | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 1998 - 2001 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Argentinien         |         |         | 11.500  |         | 11.500      |
| Bolivien            | 1.500   |         | 14.000  | 37.738  | 53.238      |
| Brasilien           | 50.000  | 5.525   | 4.450   |         | 59.975      |
| Chile               | 10.000  |         | 25.180  | 44.198  | 79.378      |
| Costa Rica          | 42.000  |         |         |         | 42.000      |
| Dominikanische Rep. | 6.100   | 15.700  | 10.000  |         | 31.800      |
| Ecuador             | 2.140   | 5.300   | 45.000  | 13.500  | 65.940      |
| El Salvador         | 1.200   | 254.000 |         | 55.000  | 310.200     |
| Guatemala           | 45.800  | 6.000   |         |         | 51.800      |
| Haiti               | 5.800   |         |         |         | 5.800       |
| Honduras            | 276.800 | 48.500  |         |         | 325.300     |
| Kolumbien           |         | 42.000  |         |         | 42.000      |
| Kuba                | 40.400  | 33.800  | 19.000  |         | 93.200      |
| Nicaragua           | 90.800  | 329.500 | 62.830  | 27.521  | 510.651     |
| Panama              | 19.300  | 120.900 | 32.185  |         | 172.385     |
| Paraguay            |         |         | 150     |         | 150         |
| Peru                | 169.000 | 118.400 | 19.500  | 39.850  | 346.750     |
| St. Kitts-Nevis     | 15.500  |         |         |         | 15.500      |
| Suriname            | 21.500  |         |         |         | 21.500      |
| Venezuela           |         | 11.400  | 144.000 |         | 155.400     |
| Amerika gesamt      | 797.840 | 991.025 | 387.795 | 217.807 | 2.394.467   |

| Empfängerland   | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 1998 - 2001 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Afghanistan     | 29.160  | 33.835  | 20.100  | 126.281 | 209.376     |
| Bangladesh      |         |         | 2.000   |         | 2.000       |
| Fidschi-Inseln  | 10.000  | 6.500   | 5.000   | 12.000  | 33.500      |
| Indien          | 19.700  | 20.000  | 12.500  | 9.115   | 61.315      |
| Indonesien      | 31.300  |         |         |         | 31.300      |
| Kambodscha      |         |         | 3.600   | 31.122  | 34.722      |
| Mongolei        |         | 29.100  | 5.000   |         | 34.100      |
| Nepal           | 52.300  |         |         |         | 52.300      |
| Papua-Neuguinea | 5.900   | 66.000  | 6.500   | 4.300   | 82.700      |
| Philippinen     |         |         | 8.000   |         | 8.000       |
| Vietnam         | 49.000  | 32.000  | 45.000  | 16.543  | 142.543     |
| Asien gesamt    | 197.360 | 187.435 | 107.700 | 199.361 | 691.856     |

| Empfängerland            | 1998  | 1999   | 2000 | 2001   | 1998 - 2001 |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|-------------|
| Iran                     |       |        |      | 26.725 | 26.725      |
| Jemen                    |       |        |      | 4.300  | 4.300       |
| Libanon                  | 6.800 | 2.600  |      | 940    | 10.340      |
| Palästinensische Gebiete |       | 31.735 |      |        | 31.735      |
| Naher Osten gesamt       | 6.800 | 34.335 | 0    | 31.965 | 73.100      |

| Gobal gesamt | 4.907.838 | 8.279.183 | 4.998.489 | 4.728.125 | 22.913.635 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

Quelle: BMVg

<sup>1</sup> Z. B. Sanitätsverbrauchsmaterial, medizintechnische Geräte, Medikamente, Ausstattungsgegenstände für Krankenhäuser, Schulen, etc.

# Bundeswehr - Überlassung von Sanitätsmaterial, medizintechnischem Gerät sowie sonstigem Material aufgrund bilateraler Verträge 1998 bis 2001

#### 1998

| Empfängerland               | Art der Maßnahme                                      | Abgabewert in DM |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Benin                       | Sanitätsmaterial                                      | 315.000          |
| Jemen                       | Sanitätsmaterial                                      | 240.000          |
| Jordanien                   | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät              | 150.000          |
| Malawi                      | Sanitätsmaterial, Medikamente und medizintechn. Gerät | 45.800           |
| Mauretanien                 | Sanitätsmaterial und Medikamente                      | 15.000           |
| Namibia                     | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät              | 140.000          |
| Niger                       | Sanitätsmaterial und Medikamente                      | 11.000           |
| Palästinensische Gebiete    | 50 Kinder-Rollstühle                                  | 44.500           |
| raiastillelisistile Gebiete | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät              | 7.000.000        |
| Papua-Neuguinea             | Sanitätsmaterial, Medikamente und medizintechn. Gerät | 111.000          |
| Sambia                      | Sanitätsmaterial                                      | 250.000          |
| Simbabwe                    | Sanitätsmaterial, Medikamente und medizintechn. Gerät | 100.000          |
| Tunesien                    | Computertomograph                                     | 110.000          |
| Vietnam                     | Sanitätsmaterial und Medikamente                      | 570.000          |
| Gesamt                      | •                                                     | 9.102.300        |

### 1999

| Empfängerland            | Art der Maßnahme                         | Abgabewert in DM |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Côte d'Ivoire            | Sanitätsmaterial                         | 600.000          |
| Ghana                    | Sanitätsmaterial                         | 391.100          |
| Indonesien               | Sanitätsmaterial                         | 78.000           |
| Kamerun                  | Sanitätsmaterial                         | 159.000          |
| Kenia                    | Sanitätsmaterial                         | 210.000          |
| Libanon                  | Sanitätsmaterial                         | 400.000          |
| Namibia                  | Bekleidungsartikel                       | 1.500            |
| Palästinensische Gebiete | Computertomograph                        | 100.000          |
| Uruguay                  | Sanitätsmaterial                         | 163.000          |
| Vietnam                  | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät | 56.300           |
| gesamt                   |                                          | 2.158.900        |

### 2000

| Empfängerland | Empfängerland Art der Maßnahme           |         |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Ägypten       | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät | 245.000 |  |  |  |  |  |
| Afghanistan   | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät | 43.000  |  |  |  |  |  |
| Brasilien     | Sanitätsmaterial                         | 21.500  |  |  |  |  |  |
| gesamt        |                                          | 309.500 |  |  |  |  |  |

### 2001

| Empfängerland            | Art der Maßnahme                         | Abgabewert in DM |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Bolivien                 | 1 zahnärztlicher Arbeitsplatz            | 23.000           |
| Bolivien                 | 2 Röntgenausstattungen                   | 27.000           |
| Côte d'Ivoire            | Zahnarztstuhl                            | 16.000           |
| Kolumbien                | Sanitätsmaterial                         | 79.000           |
| Mauretanien              | Sanitätsmaterial                         | 15.000           |
| Namibia                  | Bekleidungsartikel                       | 1.595            |
| Palästinensische Gebiete | Sanitätsmaterial und medizintechn. Gerät | 32.226           |
| gesamt                   |                                          | 193.821          |

| global gesamt | 11.764.521 |
|---------------|------------|
|               |            |

Quelle: BMVg

### **Bundeswehr - Materialabgaben an internationale Organisationen**

| Organisation                      | 1998   | 1999 | 2000 | 2001   | 1998 - 2001 |
|-----------------------------------|--------|------|------|--------|-------------|
| UN-OCHA, MAPA <sup>2</sup>        | 36.500 | 0    | 0    | 17.500 | 54.000      |
| UN-Int. Criminal Tribunal Bosnien | 18.500 | 0    | 0    | 0      | 18.500      |
| gesamt                            | 55.000 | 0    | 0    | 17.500 | 72.500      |

Quelle: BMVg

<sup>1</sup> Büro der VN für die Koordinierung von humanitären Angelegenheiten

<sup>2</sup> Minenaktionsprogramm der VN für Afghanistan

# Einsätze der Bundeswehr im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen und in Katastrophenfällen im Ausland 1998 - 2001

### 1998

| Einsatzland      | Anlass, Zweck                             | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äthopien/Eritrea | Konflikt zwischen<br>Äthopien und Eritrea | Evakuierung deutscher und ausländischer Staatsbürger aus Asmara mit C-160 TRANSALL und AIRBUS A-310                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bosnien          | SFOR -<br>Wiederaufbau                    | Unmittelbare Hilfe und Unterstützung des Wiederaufbaus durch Notinstandsetzung von Krankenhäusern, Schulen, Ambulanzen, die Wiederherstellung von Wohnraum sowie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Baumaterialien, medizinischem Gerät sowie Sport- und Spielgerät; Umsetzung von Stabilitätspaktmaßnahmen, medizinische Behandlung Einheimischer (CIMIC <sup>1</sup> -Projekte) |
| Österreich       |                                           | Einsatz von Hubschraubern, C-160 TRANSALL und CL-601 CHALLENGER zum Transport von Rettungspersonal und -gerät                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Griechenland     | Waldbrand                                 | Einsatz von 4 Feuerlöschhubschraubern CH 43 und 61 Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kroatien         | Waldbrand                                 | Einsatz von 2 Feuerlöschhubschrauber zur Waldbrandbekämpfung südlich von Split                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sudan            | VN-Operation<br>"Lifeline SUDAN"          | Einsatz von zwei C-160 TRANSALL unter Federführung World Food Programme (WFP);<br>Transport/Abwurf von Hilfsgütern (53 Soldaten, 84 Einsatzflüge C-160 TRANSALL, ca. 600 t<br>Hilfsgüter), Linderung der Not in den Flüchtlingsgebieten im Südsudan                                                                                                                                    |

#### 1999

| Einsatzland              | Anlass, Zweck                       | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Österreich               | Lawinenabgang<br>Galtür             | Einsatz von 13 Hubschraubern zur Evakuierung von Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Albanien /<br>Mazedonien | Nothilfe für<br>Flüchtlinge aus dem | "Operation Allied Harbour": ca. 550 Soldaten, sanitätsdienstliche Unterstützung, medizinische Evakuierung, Luft-, Straßen- und Seetransport, Pionierunterstützung                                                                                                                                                                                                    |
|                          | Kosovo                              | Transport von Helferpersonal und Hilfsgütern für deutsche Nichtregierungsorganisationen; über 300 Hilfsflüge, Aufbau von Zeltlagern                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bosnien                  | SFOR                                | Unmittelbare Hilfeleistungen im Rahmen der SFOR sowie in Fortführung von CIMIC-Projekten                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kosovo                   | KFOR -<br>Wiederaufbau              | Unmittelbare Hilfe und Unterstützung des Wiederaufbaus durch Notinstandsetzung von Krankenhäusern, Schulen, Ambulanzen, Wiederherstellung von Wohnraum sowie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Baumaterialien, medizinischem Gerät sowie Sport- und Spielgerät; Umsetzung von Stabilitätspaktmaßnahmen, medizinische Behandlung Einheimischer (CIMIC-Projekte) |
| Türkei                   | Erdbeben                            | Transport von medizinischen Hilfsgütern mit Boeing 707 nach ISTANBUL für Erdbeben in der Westtürkei                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Griechenland             |                                     | Transport von Bundeswehrzelten und Decken mit C-160 TRANSALL und Lkw                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indonesien -<br>Osttimor | VN-Mission<br>INTERFET              | Sanitätsdienstliche Versorgung von Verletzten/Verwundeten der VN-Truppe und Zivilpersonal aus Osttimor nach Australien (50 Einsatzflüge C-160 TRANSALL)                                                                                                                                                                                                              |

### 2000

| Einsatzland               | Anlass, Zweck | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mosambik                  | Hochwasser    | Rettung und allgemeinmedizinische Versorgung der Bevölkerung, Transport<br>Personal/Hilfsgüter (über 100 Soldaten, 4 Hubschrauber, 2 C-160 TRANSALL, 503<br>Einsatzflüge, 700 to Fracht, über 1.500 Zivilpersonen) |
| Bosnien                   | SFOR          | Unmittelbare Hilfeleistungen im Rahmen der SFOR sowie in Fortführung von CIMIC-Projekten                                                                                                                           |
| Jugoslawien, BR<br>Kosovo | KFOR          | Unmittelbare Hilfeleistungen im Rahmen der KFOR sowie in Fortführung von CIMIC-Projekten                                                                                                                           |
| Kroatien                  | Waldbrand     | Einsatz SFOR-Hubschrauber CH 53 zur Waldbrandbekämpfung im Raum SPLIT                                                                                                                                              |

### 2001

| Einsatzland               | Anlass, Zweck | Art der Maßnahme                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bosnien                   | SFOR          | Unmittelbare Hilfeleistungen im Rahmen der SFOR sowie in Fortführung von CIMIC-Projekten                                                              |
| Jugoslawien, BR<br>Kosovo | KFOR          | Unmittelbare Hilfeleistungen im Rahmen der KFOR sowie in Fortführung von CIMIC-Projekten                                                              |
| Mazedonien                | TF FOX        | Unmittelbare Hilfeleistungen im Rahmen der TF FOX, einsatzbegleitende Unterstützung eines<br>Notinstandsetzungspogramm für Schulen im Großraum Tetovo |

Quelle: BMVg

1 CIMIC: Zivilmilitärische Zusammenarbeit

## Humanitäre Hilfe der Bundesländer 1998 - 2001

| Länder                     | Baden<br>Württemberg | Bayern    | Berlin | Brandenburg | Bremen  | Hamburg |           | Mecklenburg-<br>Vorpommern <sup>2</sup> | Nordrhein-<br>Westfalen | Niedersachsen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Summe     |
|----------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Angola                     |                      |           |        |             |         |         | 2.000     |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 2.000     |
| Eritrea                    |                      |           |        |             |         |         | 44.400    |                                         |                         | 292.000       |                     |          |         |                    |                        |           | 336.400   |
| Mosambik                   |                      |           | 1      |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           |           |
| Nigeria                    |                      |           |        |             |         |         | 10.000    |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 10.000    |
| Ruanda                     |                      | 10.000    |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 10.000    |
| Südafrika                  |                      |           |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          | 300.400 |                    |                        |           | 300.400   |
| Togo                       |                      | 7.500     |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 7.500     |
| Westsahara                 |                      |           |        |             | 160.000 |         |           |                                         |                         | 90.000        |                     |          |         |                    |                        |           | 250.000   |
| Afrika                     |                      | 17.500    |        |             | 160.000 |         | 56.400    |                                         |                         | 382.000       |                     |          | 300.400 |                    |                        |           | 916.300   |
|                            |                      |           | 1      | ī           | ı       |         | I         | 1                                       |                         |               |                     |          |         | Ī                  |                        | 1         |           |
| Afghanistan                | 1.000.000            |           |        |             |         |         | 25.400    |                                         |                         |               |                     |          |         |                    | 2.700                  |           | 1.028.100 |
| Bangladesch                | 119.000              |           |        |             |         |         | 800       |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 119.800   |
| China                      |                      |           |        | 33.300      |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 33.300    |
| Indien                     | 300.000              | 7.100     |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 307.100   |
| Mongolei                   |                      | 267.800   |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 267.800   |
| Vietnam                    |                      |           |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     | 50.000   |         |                    |                        |           | 50.000    |
| Asien                      | 1.419.000            | 274.900   |        | 33.300      |         |         | 26.200    |                                         |                         |               |                     | 50.000   |         |                    | 2.700                  |           | 1.806.100 |
| El Salvador                | 100.000              |           |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 100.000   |
| Nicaragua                  | 100.000              |           | 1      |             |         | 319.300 | 200.600   |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 519.900   |
| Amerika                    | 100.000              |           |        |             |         | 319.300 | 200.600   |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 619.900   |
|                            | 100.000              |           |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           |           |
| Albanien                   |                      | 540.200   |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 540.200   |
| Balkan, mehrere<br>Staaten |                      |           |        |             |         |         | 500.000   |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 500.000   |
| Belarus                    |                      | 5.000     |        |             |         |         | 5.300     |                                         | 1.850.000               | 2.442.800     |                     | 3.500    |         |                    |                        |           | 4.306.600 |
| Bosnien und<br>Herzegowina |                      | 2.385.900 |        |             |         |         | 2.937.000 |                                         |                         |               |                     |          |         | 1.442.000          | 5.500                  |           | 6.770.400 |
| Bulgarien                  |                      | 14.200    |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        | 4.000     | 18.200    |
| Georgien                   |                      |           |        |             |         |         | 83.000    |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 83.000    |
| Jugoslawien, BR            | 250.000              | 3.109.000 |        |             |         |         | 699.400   |                                         | 985.000                 | 37.500        |                     |          |         |                    | 5.000                  |           | 5.085.900 |

| Länder                      | Baden<br>Württemberg | Bayern     | Berlin | Brandenburg | Bremen  | Hamburg | Hessen    | Mecklenburg-<br>Vorpommern <sup>2</sup> | Nordrhein-<br>Westfalen | Niedersachsen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Summe      |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|------------|
| Kasachstan                  |                      |            |        |             |         |         | 15.000    |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 15.000     |
| Kroatien                    |                      | 9.700      |        |             |         |         | 4.300     |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 14.000     |
| Lettland                    |                      | 2.400      |        |             |         |         |           |                                         | 3.500.000               |               |                     |          |         |                    |                        |           | 3.502.400  |
| Litauen                     |                      |            |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    | 3.000                  |           | 3.000      |
| Mazedonien                  |                      | 5.095.300  |        |             |         |         |           |                                         | 550.000                 |               |                     |          |         |                    |                        |           | 5.645.300  |
| Moldau                      |                      | 2.500      |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 2.500      |
| Polen                       |                      | 7.100      | 1      | 18.500      | 159.900 |         | 1.800     |                                         |                         |               |                     |          | 402.200 |                    | 21.200                 | 1.458.000 |            |
| Rumänien                    |                      | 2.896.800  |        |             |         |         | 10.000    |                                         | 8.050.000               |               |                     | 14.000   |         |                    |                        | 10.000    | 10.980.800 |
| Russ. Föderation            |                      |            | 1      |             |         | 3.100   |           |                                         |                         | 36.400        |                     |          |         |                    | 6.000                  |           | 45.500     |
| Serbien                     |                      |            |        |             |         |         | 1.400     |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 1.400      |
| Türkei                      | 250.000              | 150.000    |        |             |         |         | 22.400    |                                         |                         | 187.000       | 905.000             |          | 6.900   |                    |                        |           | 1.521.300  |
| Ukraine                     |                      | 823.600    |        |             |         |         | 2.200     |                                         |                         | 2.115.700     |                     |          |         |                    | 2.000                  | 2.000     | 2.945.500  |
| Ungarn                      |                      |            |        | 45.000      |         |         |           |                                         | 1.650.000               |               | 180.000             | 500      |         |                    |                        |           | 1.875.500  |
| Usbekistan                  |                      | 11.600     |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 11.600     |
| GUS, mehrere<br>Staaten     |                      |            |        |             |         |         |           |                                         |                         |               |                     |          |         |                    | 25.000                 |           | 25.000     |
| Europa-GUS                  | 500.000              | 15.053.300 |        | 63.500      | 159.900 | 3.100   | 4.281.800 |                                         | 16.585.000              | 4.819.400     | 1.085.000           | 18.000   | 409.100 | 1.442.000          | 42.700                 | 1.474.000 | 45.936.800 |
| Irak                        |                      |            |        |             |         |         |           |                                         |                         | 75.000        |                     |          |         |                    |                        |           | 75.000     |
| Iran                        |                      |            |        |             |         |         | 73.500    |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 73.500     |
| Israel                      |                      |            |        |             |         |         | 480.000   |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 480.000    |
| Jemen                       |                      |            |        |             |         |         | 63.000    |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 63.000     |
| Jordanien                   |                      |            |        |             |         |         | 125.800   |                                         |                         |               |                     |          |         |                    |                        |           | 125.800    |
| Palästinensische<br>Gebiete |                      |            |        |             |         |         | 74.800    |                                         |                         | 20.000        |                     |          |         |                    |                        |           | 94.800     |
| Naher und mittlerer Osten   |                      |            |        |             |         |         | 817.100   |                                         |                         | 95.000        |                     |          |         |                    |                        |           | 912.100    |
| Gesamt                      | 2.019.000            | 15.345.700 |        | 96.800      | 319.900 | 322.400 | 5.382.100 |                                         | 16.585.000              | 5.296.400     | 1.085.000           | 68.000   | 709.500 | 1.442.000          | 45.400                 | 1.474.000 | 50.191.200 |

Quelle: Bundesländer

2 Fehlanzeige

<sup>1</sup> Sachspenden des Krankenhauses Charité, deren Wert nicht bestimmt wurde.

Anlage 19

### Baden-Württemberg - Humanitäre Hilfe

| Länder          | 1998    | 1999    | 2000 | 2001      | 1998 - 2001 |
|-----------------|---------|---------|------|-----------|-------------|
| Afghanistan     |         |         |      | 1.000.000 | 1.000.000   |
| Bangladesch     | 119.000 |         |      |           | 119.000     |
| El Salvador     |         |         |      | 100.000   | 100.000     |
| Indien          |         |         |      | 300.000   | 300.000     |
| Jugoslawien, BR |         | 250.000 |      |           | 250.000     |
| Türkei          |         | 250.000 |      |           | 250.000     |
| Gesamt          | 119.000 | 500.000 | 0    | 1.400.000 | 2.019.000   |

Quelle: Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg

Bayern - Humanitäre Hilfe

| Länder                  | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 1998 - 2001 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Albanien                |           | 390.200   | 150.000   |           | 540.200     |
| Belarus                 |           | 5.000     |           |           | 5.000       |
| Bosnien und Herzegowina | 331.500   | 1.721.100 | 330.000   | 3.300     | 2.385.900   |
| Bulgarien               |           |           | 7.200     | 7.000     | 14.200      |
| Indien                  |           |           |           | 7.100     | 7.100       |
| Jugoslawien, BR         |           | 2.650.000 | 439.000   | 20.000    | 3.109.000   |
| Kroatien                | 9.700     |           |           |           | 9.700       |
| Lettland                |           | 2.400     |           |           | 2.400       |
| Mazedonien              |           | 4.095.000 | 1.000.300 |           | 5.095.300   |
| Moldau                  | 2.500     |           |           |           | 2.500       |
| Mongolei                | 36.000    | 63.500    | 80.600    | 87.700    | 267.800     |
| Polen                   |           |           | 2.500     | 4.600     | 7.100       |
| Ruanda                  |           |           |           | 10.000    | 10.000      |
| Rumänien                | 464.800   | 572.000   | 672.000   | 1.188.000 | 2.896.800   |
| Togo                    |           |           | 3.500     | 4.000     | 7.500       |
| Türkei                  |           | 150.000   |           |           | 150.000     |
| Ukraine                 | 300.000   | 206.000   | 230.100   | 87.500    | 823.600     |
| Usbekistan              |           | 1.000     | 5.300     | 5.300     | 11.600      |
| Gesamt                  | 1.144.500 | 9.856.200 | 2.920.500 | 1.424.500 | 15.345.700  |

Quelle: Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung des Freistaats Bayern

Berlin - Humanitäre Hilfe

| Länder               | 1998 | 1999       | 2000       | 2001 | 1998 - 2001 |
|----------------------|------|------------|------------|------|-------------|
| Mosambik             |      |            | Sachspende |      | Sachspende  |
| Nicaragua            |      | Sachspende |            |      | Sachspende  |
| Polen                |      | Sachspende |            |      | Sachspende  |
| Russische Föderation |      | Sachspende |            |      | Sachspende  |

Quelle: Senatskanzlei des Landes Berlin; nomineller Wert der Sachspenden wurde nicht ermittelt

Brandenburg - Humanitäre Hilfe

| Länder | 1998   | 1999 | 2000   | 2001   | 1998 - 2001 |
|--------|--------|------|--------|--------|-------------|
| China  | 33.300 |      |        |        | 33.300      |
| Polen  |        |      |        | 18.500 | 18.500      |
| Ungarn |        |      | 45.000 |        | 45.000      |
| Gesamt | 33.300 | 0    | 45.000 | 18.500 | 96.800      |

Quelle: Ministerium des Inneren des Landes Brandenburg

Bremen - Humanitäre Hilfe

| Länder     | 1998   | 1999   | 2000   | 2001    | 1998 - 2001 |
|------------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Polen      |        |        |        | 159.892 | 159.892     |
| Westsahara | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000  | 160.000     |
| Gesamt     | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 199.892 | 319.892     |

Quelle: Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen

### Hamburg - Humanitäre Hilfe

| Länder               | 1998    | 1999   | 2000   | 2001   | 1998 - 2001 |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| Nicaragua            | 133.000 | 87.500 | 87.500 | 11.256 | 319.256     |
| Russische Föderation | 2.000   |        |        | 1.136  | 3.136       |
| Gesamt               | 135.000 | 87.500 | 87.500 | 12.392 | 322.392     |

Quelle: Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg

### Hessen - Humanitäre Hilfe

| Länder                     | 1998      | 1999      | 2000      | 2001    | 1998 - 2001 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| Afghanistan                |           |           | 25.415    |         | 25.415      |
| Angola                     | 2.006     |           |           |         | 2.006       |
| Bangladesch                | 764       |           |           |         | 764         |
| Belarus                    | 5.266     |           |           |         | 5.266       |
| Bosnien und Herzegowina    | 1.190.000 | 1.567.000 | 180.000   |         | 2.937.000   |
| Eritrea                    |           | 26.280    | 18.140    |         | 44.419      |
| Georgien                   |           |           | 82.967    |         | 82.967      |
| Iran                       | 73.510    |           |           |         | 73.510      |
| Israel                     | 160.000   | 160.000   | 160.000   |         | 480.000     |
| Jemen                      | 47.424    | 6.646     | 8.954     |         | 63.024      |
| Jordanien                  | 125.753   |           |           |         | 125.753     |
| Jugoslawien, BR            |           | 5.093     | 4.276     | 690.000 | 699.369     |
| Kasachstan                 |           |           |           | 15.000  | 15.000      |
| Kroatien                   |           | 4.349     |           |         | 4.349       |
| Nicaragua                  |           | 170.600   | 30.000    |         | 200.600     |
| Nigeria                    |           |           | 9.992     |         | 9.992       |
| Palästinensische Gebiete   |           |           | 74.800    |         | 74.800      |
| Polen                      | 1.841     |           |           |         | 1.841       |
| Rumänien                   |           | 10.043    |           |         | 10.043      |
| Serbien                    |           | 1.419     |           |         | 1.419       |
| Türkei                     |           |           | 22.431    |         | 22.431      |
| Ukraine                    | 2.227     |           |           |         | 2.227       |
| Balkan, länderübergreifend |           |           | 500.000   |         | 500.000     |
| Gesamt                     | 1.608.793 | 1.951.429 | 1.116.975 | 705.000 | 5.382.197   |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Hessen

### Niedersachsen - Humanitäre Hilfe

| Länder                   | 1998      | 1999      | 2000    | 2001      | 1998 - 2001 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| Belarus                  | 1.233.632 | 635.772   | 131.734 | 441.614   | 2.442.752   |
| Eritrea                  | 292.000   |           |         |           | 292.000     |
| Jugoslawien, BR          |           | 37.500    |         |           | 37.500      |
| Irak                     | 50.000    | 25.000    |         |           | 75.000      |
| Palästinensische Gebiete |           |           |         | 20.000    | 20.000      |
| Russische Föderation     |           | 28.208    | 3.996   | 4.234     | 36.437      |
| Türkei                   |           | 187.000   |         |           | 187.000     |
| Ukraine                  | 413.687   | 92.399    | 496.036 | 1.113.622 | 2.115.743   |
| Westsahara               | 40.000    | 20.000    | 20.000  | 10.000    | 90.000      |
| Gesamt                   | 2.029.319 | 1.025.878 | 651.767 | 1.589.470 | 5.296.433   |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Niedersachsen

### Nordrhein-Westfalen - Humanitäre Hilfe

| Länder          | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 1998 - 2001 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Belarus         | 1.150.000 | 150.000   | 400.000   | 150.000   | 1.850.000   |
| Jugoslawien, BR |           |           |           | 985.000   | 985.000     |
| Lettland        | 1.700.000 | 1.800.000 |           |           | 3.500.000   |
| Mazedonien      |           | 550.000   |           |           | 550.000     |
| Rumänien        | 1.600.000 | 2.650.000 | 2.100.000 | 1.700.000 | 8.050.000   |
| Ungarn          |           |           | 1.650.000 |           | 1.650.000   |
| Gesamt          | 4.450.000 | 5.150.000 | 4.150.000 | 2.835.000 | 16.585.000  |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

### Rheinland-Pfalz - Humanitäre Hilfe

| Länder | 1998 | 1999    | 2000    | 2001 | 1998 - 2001 |
|--------|------|---------|---------|------|-------------|
| Türkei |      | 120.000 | 785.000 |      | 905.000     |
| Ungarn |      |         | 180.000 |      | 180.000     |
| Gesamt | 0    | 120.000 | 965.000 | 0    | 1.085.000   |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz

### Saarland - Humanitäre Hilfe

| Länder   | 1998 | 1999  | 2000   | 2001  | 1998 - 2001 |
|----------|------|-------|--------|-------|-------------|
| Belarus  |      |       |        | 3.500 | 3.500       |
| Rumänien |      | 4.000 | 5.000  | 5.000 | 14.000      |
| Ungarn   |      |       | 500    |       | 500         |
| Vietnam  |      |       | 50.000 |       | 50.000      |
| Gesamt   | 0    | 4.000 | 55.500 | 8.500 | 68.000      |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Saarland

### Sachsen-Anhalt - Humanitäre Hilfe

| Länder                  | 1998      | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 - 2001 |
|-------------------------|-----------|------|------|------|-------------|
| Bosnien und Herzegowina | 1.442.000 |      |      |      | 1.442.000   |
| Gesamt                  | 1.442.000 | 0    | 0    | 0    | 1.442.000   |

Quelle: Ministerium des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt

noch Anlage 19

#### Sachsen - Humanitäre Hilfe

| Länder    | 1998 | 1999   | 2000 | 2001    | 1998 - 2001 |
|-----------|------|--------|------|---------|-------------|
| Polen     |      | 10.000 |      | 392.214 | 402.214     |
| Südafrika |      |        |      | 300.440 | 300.440     |
| Türkei    |      | 6.856  |      |         | 6.856       |
| Gesamt    | 0    | 16.856 | 0    | 692.654 | 709.510     |

Quelle: Staatskanzlei des Freistaats Sachsen

### Schleswig-Holstein - Humanitäre Hilfe

| Länder                  | 1998   | 1999   | 2000  | 2001   | 1998 - 2001 |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|-------------|
| Afghanistan             |        |        |       | 2.700  | 2.700       |
| Bosnien und Herzegowina | 1.500  | 2.000  | 2.000 |        | 5.500       |
| Jugoslawien, BR         |        | 5.000  |       |        | 5.000       |
| Litauen                 | 1.500  | 1.500  |       |        | 3.000       |
| Polen                   |        |        | 500   | 20.736 | 21.236      |
| Russische Föderation    | 3.000  | 3.000  |       |        | 6.000       |
| Ukraine                 |        |        | 2.000 |        | 2.000       |
| GUS, mehrere Staaten    | 10.000 | 10.000 | 5.000 |        | 25.000      |
| Gesamt                  | 6.000  | 11.500 | 4.500 | 23.436 | 45.436      |

Quelle: Staatskanzlei Schleswig Holstein

#### Thüringen - Humanitäre Hilfe

| Länder    | 1998 | 1999 | 2000   | 2001      | 1998 - 2001 |
|-----------|------|------|--------|-----------|-------------|
| Bulgarien |      |      |        | 4.000     | 4.000       |
| Polen     |      |      |        | 1.458.000 | 1.458.000   |
| Rumänien  |      |      | 10.000 |           | 10.000      |
| Ukraine   |      |      | 2.000  |           | 2.000       |
| Gesamt    | 0    | 0    | 12.000 | 1.462.000 | 1.474.000   |

Quelle: Innenministerium und Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Thüringen

### Anlage 20

### Humanitäre Hilfe ausgewählter deutscher Hilfsorganisationen 1998 - 2001 Ausgaben für Hilfsprojekte im Ausland

|        | ADRA <sup>1</sup> | ASB <sup>2</sup> | Care <sup>3</sup> | DCV <sup>4</sup> | DRK⁵        | DWHH <sup>6</sup> | HELP <sup>7</sup> | World Vision <sup>8</sup> |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Gesamt | 27.211.200        | 88.523.200       | 56.607.700        | 289.543.300      | 407.666.000 | 210.882.500       | 98.904.600        | 73.486.100                |

|                                 | ADRA      | ASB     | Care      | DCV         | DRK        | DWHH        | HELP      | World Vision |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Afrika                          | 4.091.200 | 604.500 | 4.611.600 | 101.602.600 | 59.516.000 | 111.726.100 | 6.107.800 | 25.858.100   |
| Ägypten                         |           |         |           | 440.000     |            | 16.471.600  |           |              |
| Äthiopien                       |           | 9.700   | 583.600   | 21.773.100  | 1.838.000  |             |           | 254.100      |
| Algerien                        |           |         |           |             | 190.000    |             |           |              |
| Angola                          | 2.656.900 |         |           | 10.277.800  | 3.703.000  | 17.033.100  |           |              |
| Benin                           |           |         |           | 30.000      | 88.000     |             |           |              |
| Botswana                        |           |         |           |             | 855.000    |             |           |              |
| Burkina Faso                    |           |         |           | 30.000      | 137.000    |             |           |              |
| Burundi                         |           |         |           | 3.659.900   | 997.000    |             |           | 324.300      |
| Côte d'Ivoire                   |           |         |           | 80.000      | 118.000    |             |           |              |
| Eritrea                         | 15.300    |         |           | 5.637.500   | 1.091.000  | 7.666.700   |           |              |
| Gabun                           |           |         |           |             | 64.000     |             |           |              |
| Gambia                          |           | 31.700  |           |             | 219.000    |             |           |              |
| Ghana                           |           |         |           | 160.000     | 888.000    |             |           |              |
| Guinea (Conakry)                |           |         |           | 1.746.100   | 414.000    |             |           |              |
| Guinea-Bissau                   |           |         |           | 2.484.800   | 232.000    |             |           |              |
| Kamerun                         |           |         |           |             | 31.000     |             |           |              |
| Kap Verden                      |           | 74.300  |           |             |            |             |           |              |
| Kenia                           |           |         | 2.751.700 | 2.890.000   | 5.641.000  | 16.546.900  |           | 14.593.800   |
| Kongo (Brazzaville)             |           |         |           | 400.000     | 293.000    |             |           |              |
| Kongo (Dem. Rep.)               |           |         |           | 11.310.400  | 2.123.000  | 9.354.500   |           | 711.500      |
| Lesotho                         |           |         |           |             | 318.000    | 0.001.000   |           | 7.1.1000     |
| Liberia                         |           |         |           | 3.187.000   | 126.000    |             |           |              |
| Libyen                          |           |         |           | 10.000      |            |             |           |              |
| Madagaskar                      | 10.000    |         |           | 200.000     | 57.000     | 594.200     |           |              |
| Malawi                          | .0.000    |         |           | 297.300     | 37.1333    | 001.200     |           |              |
| Mali                            |           |         |           | 125.000     |            | 802.700     |           |              |
| Mauretanien                     |           |         |           | 310.000     |            |             |           | 8.800        |
| Mosambik                        | 495.900   | 260.900 | 130.800   | 7.648.400   | 6.765.000  | 2.545.300   |           | 3.041.100    |
| Namibia                         |           |         |           |             | 366.000    |             |           |              |
| Niger                           |           |         |           | 800.000     | 183.000    |             | 3.600     |              |
| Nigeria                         |           | 2.000   |           | 65.000      | 389.000    |             | 0.000     |              |
| Ruanda                          | 30.500    | 2.000   |           | 10.815.100  | 7.301.000  | 16.095.400  | 161.200   | 380.100      |
| Sambia                          | 150.300   |         |           | 499.500     | 269.000    | 10.000.100  | 2.077.200 | 000.100      |
| Senegal                         | 100.000   |         |           | 175.000     | 200.000    |             | 2.077.200 |              |
| Sierra Leone                    | 52.700    |         |           | 2.409.600   | 1.554.000  |             |           |              |
| Simbabwe                        | 02.700    |         |           | 75.000      | 1.093.000  |             | 1.257.100 | 106.100      |
| Somalia                         | 42.100    |         |           | 1.925.000   | 5.640.000  |             | 64.000    | 100.100      |
| Südafrika                       | 72.100    |         |           | 127.000     | 383.000    |             | 04.000    |              |
| Sudan                           | 333.800   | 225.900 | 1.145.500 | 7.057.800   | 6.950.000  | 24.556.700  |           | 3.562.800    |
| Swasiland                       | 333.000   | 223.300 | 1.140.000 | 55.000      | 306.000    | 24.000.700  |           | 3.302.000    |
| Tansania                        | + +       |         |           | 4.179.400   | 3.271.000  | 59.000      |           |              |
|                                 | 1.200     |         |           | 165.000     | 1.160.000  | 39.000      |           |              |
| Togo<br>Tschad                  | 1.200     |         |           | 100.000     | 1.100.000  |             | 2.531.000 | 2.875.500    |
|                                 | 302.500   |         |           | 506.900     | 4.463.000  |             | 13.700    | 2.070.000    |
| Uganda Zantralafrikaniaaha      | 302.500   |         |           | 500.900     | 4.403.000  |             | 13.700    |              |
| Zentralafrikanische<br>Republik |           |         |           | 50.000      |            |             |           |              |

# noch Anlage 20

|                                | ADRA      | ASB       | Care    | DCV        | DRK        | DWHH      | HELP      | World Vision |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Amerika                        | 3.208.600 | 3.833.500 | 637.400 | 60.256.500 | 48.307.000 | 5.609.800 | 1.820.700 | 314.000      |
| Argentinien                    |           |           |         | 721.000    | 521.000    |           |           |              |
| Barbados                       |           |           |         |            | 8.000      |           |           |              |
| Belize                         | 30.700    |           |         |            |            |           |           |              |
| Bolivien                       |           |           |         | 1.935.500  | 712.000    |           |           | 43.700       |
| Brasilien                      |           |           |         | 2.123.700  |            |           | 15.300    |              |
| Chile                          |           |           | 172.100 | 155.000    | 18.000     |           |           |              |
| Costa Rica                     |           |           |         | 845.000    | 292.000    |           |           |              |
| Dom. Republik                  |           |           |         |            | 85.000     | 510.000   |           | 21.200       |
| Ecuador                        | 193.000   |           |         | 960.000    | 255.000    | 405.700   |           |              |
| El Salvador                    | 343.400   | 181.200   | 100.100 | 8.926.600  | 4.295.000  | 251.000   | 899.900   | 43.700       |
| Guatemala                      |           |           |         | 849.700    | 342.000    | 1.010.000 |           | 183.200      |
| Haiti                          |           |           |         | 680.000    | 235.000    |           |           |              |
| Honduras                       | 213.300   | 2.049.000 |         | 2.312.600  | 8.213.000  |           |           |              |
| Kolumbien                      | 209.800   | 305.000   |         | 2.739.900  | 6.184.000  | 50.000    |           |              |
| Kuba                           |           | 321.900   |         | 5.039.300  | 5.682.000  | 2.378.100 |           |              |
| Mexiko                         | 961.200   |           |         | 3.131.200  | 4.574.000  |           |           |              |
| Nicaragua                      | 836.000   | 812.100   | 365.200 | 23.698.300 | 1.947.000  | 1.005.000 | 905.500   | 20.000       |
| Panama                         |           |           |         |            | 1.018.000  |           |           |              |
| Paraguay                       |           |           |         | 100.000    |            |           |           |              |
| Peru                           | 136.400   |           |         | 5.689.800  | 3.948.000  |           |           | 2.200        |
| USA                            |           |           |         |            | 7.500.000  |           |           |              |
| Venezuela                      | 284.800   | 164.300   |         | 100.000    | 2.478.000  |           |           |              |
| Amerika,<br>länderübergreifend |           |           |         | 248.900    |            |           |           |              |

|                                   | ADRA      | ASB    | Care      | DCV        | DRK        | DWHH       | HELP      | World Vision |
|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Asien, Australien und<br>Ozeanien | 7.431.800 | 60.000 | 4.373.000 | 29.281.100 | 37.620.000 | 65.997.100 | 1.590.800 | 18.690.700   |
| Afghanistan                       | 468.900   |        | 119.500   | 4.367.200  | 9.818.000  | 25.158.000 | 814.500   | 766.900      |
| Bangladesch                       | 226.500   |        |           | 1.739.700  | 8.232.000  |            |           | 42.400       |
| China                             | 80.700    |        |           | 193.000    | 4.012.000  |            | 73.300    |              |
| Indien                            | 2.186.300 | 60.000 | 418.700   | 10.384.200 | 5.151.000  | 6.016.100  | 648.500   | 4.603.500    |
| Indonesien                        | 498.200   |        |           | 777.300    | 601.000    | 4.005.400  |           | 12.538.400   |
| Kambodscha                        | 250.000   |        | 3.370.900 | 327.000    | 549.000    |            |           | 54.100       |
| Laos                              |           |        |           |            | 50.000     |            |           |              |
| Mongolei                          |           |        |           | 40.000     | 717.000    |            |           | 621.700      |
| Myanmar                           |           |        |           | 510.000    | 358.000    |            |           |              |
| Nepal                             |           |        |           | 300.000    |            |            |           |              |
| Nordkorea                         | 3.721.200 |        | 383.700   | 4.800.000  | 3.108.000  | 24.408.900 |           |              |
| Pakistan                          |           |        |           | 1.526.500  | 1.724.000  |            | 54.500    |              |
| Papua-Neuguinea                   |           |        |           | 87.000     | 118.000    |            |           |              |
| Pazifik                           |           |        |           |            | 15.000     |            |           |              |
| Philippinen                       |           |        |           | 125.000    |            |            |           |              |
| Sri Lanka                         |           |        |           | 710.000    | 135.000    | 6.408.700  |           |              |
| Thailand                          |           |        |           | 2.474.300  |            |            |           |              |
| Taiwan                            |           |        |           |            | 190.000    |            |           |              |
| Timor                             |           |        |           |            | 191.000    |            |           |              |
| Vietnam                           |           |        | 80.200    | 919.900    | 2.651.000  |            |           | 63.700       |

### noch Anlage 20

|                               | ADRA       | ASB        | Care       | DCV        | DRK         | DWHH       | HELP       | World Vision |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Europa GUS                    | 12.479.600 | 83.975.200 | 46.985.700 | 95.398.400 | 257.981.000 | 27.549.500 | 89.335.900 | 27.618.700   |
| Albanien                      |            | 2.422.500  | 3.911.700  | 2.786.600  | 13.907.000  |            | 1.256.500  |              |
| Armenien                      |            |            |            | 33.000     | 1.158.000   |            |            | 113.200      |
| Aserbaidschan                 |            | 18.000     |            |            | 940.000     |            |            |              |
| Belarus                       | 15.500     | 229.300    |            |            | 1.875.000   |            |            |              |
| Bosnien und<br>Herzegowina    | 3.000      | 9.819.800  | 24.817.300 | 9.143.800  | 7.674.000   |            | 50.205.100 | 14.254.100   |
| Bulgarien                     | 140.100    | 355.100    | 1.372.000  | 150.000    | 1.805.000   |            |            |              |
| Estland                       |            |            |            |            | 11.000      |            |            |              |
| Georgien                      |            | 310.100    |            | 250.000    | 1.295.000   |            |            |              |
| Griechenland                  |            | 30.000     |            | 150.000    | 337.000     |            |            |              |
| Italien                       |            |            |            | 176.300    |             |            |            |              |
| Jugoslawien, BR               | 5.543.400  | 39.623.900 | 15.913.400 | 34.484.800 | 111.661.000 |            | 31.470.700 | 11.937.800   |
| Kasachstan                    | 40.200     |            |            |            | 13.514.000  |            |            |              |
| Kirgisistan                   | 2.800      |            |            |            | 3.735.000   | 728.800    |            |              |
| Kroatien                      | 1.348.600  | 3.573.900  |            | 87.000     | 786.000     |            |            |              |
| Lettland                      |            | 87.000     |            |            | 94.000      |            |            |              |
| Litauen                       | 21.000     | 420.500    |            |            | 157.000     |            |            |              |
| Mazedonien                    | 1.163.700  | 680.800    |            | 5.802.100  | 13.163.000  |            |            |              |
| Moldau                        | 66.600     |            |            | 250.000    | 462.000     |            |            |              |
| Polen                         | 233.800    | 939.600    |            | 3.165.000  | 16.209.000  |            | 180.600    |              |
| Rumänien                      | 70.100     | 768.600    |            | 2.384.100  | 2.268.000   |            |            | 21.900       |
| Russ. Föderation              | 489.300    | 15.468.300 | 880.100    | 2.392.000  | 4.805.000   |            | 5.597.100  | 1.232.300    |
| Slowakische Republik          | 59.100     |            |            |            | 436.000     |            |            |              |
| Tadschikistan                 | 6.400      | 27.500     |            |            | 1.755.000   | 26.507.000 |            |              |
| Tschechische Republik         | 32.300     | 2.994.600  |            | 50.000     | 18.156.000  |            |            |              |
| Türkei                        | 2.408.500  | 5.374.800  | 91.200     | 33.761.700 | 32.512.000  |            | 625.900    |              |
| Ukraine                       | 833.000    | 14.200     |            | 332.000    | 4.684.000   |            |            |              |
| Ungarn                        | 2.200      | 816.700    |            |            | 27.000      |            |            |              |
| Usbekistan                    |            |            |            |            | 4.555.000   | 313.700    |            |              |
| Europa,<br>länderübergreifend |            | _          | _          |            |             | _          |            | 59.400       |

|                                      | ADRA | ASB    | Care | DCV       | DRK       | DWHH | HELP   | World Vision |
|--------------------------------------|------|--------|------|-----------|-----------|------|--------|--------------|
| Naher und Mittlerer<br>Osten         |      | 50.000 |      | 3.004.700 | 4.242.000 |      | 49.400 | 1.004.600    |
| Irak                                 |      | 50.000 |      | 1.150.000 | 1.800.000 |      |        |              |
| Iran                                 |      |        |      |           | 200.000   |      |        |              |
| Israel / Palästinensische<br>Gebiete |      |        |      | 354.700   | 2.239.000 |      | 49.400 |              |
| Jordanien                            |      |        |      |           | 3.000     |      |        |              |
| Libanon                              |      |        |      | 1.500.000 |           |      |        | 1.004.600    |

Quelle: eigene Angaben der Hilfsorganisationen

- 1 Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe e.V.
- 2 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
- 3 CARE Deutschland e.V. (Cooperative for Assistance and Relief to Everywhere)
- 4 Deutscher Caritas Verband e.V.
- 5 Deutsches Rotes Kreuz
- 6 Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- 7 HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
- 8 World Vision Deutschland e.V.

Anlage 21

Humanitäre Hilfe der Europäischen Union ECHO<sup>1</sup> - Regionale Verteilung in Mio. Euro

| Regionen                                                            | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 1998 - 2001 | in % |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| Afrika, Karibik, Pazifik (AKP)                                      | 143,3 | 128,7 | 170,2 | 173,3 | 615,5       | 26%  |
| Europa-GUS                                                          | 176,6 | 505,6 | 147,6 | 141,5 | 971,3       | 41%  |
| Asien                                                               | 62,5  | 59,7  | 77,1  | 104,4 | 303,7       | 13%  |
| Amerika                                                             | 32,3  | 49,0  | 24,6  | 38,3  | 144,2       | 6%   |
| Naher Osten/Nordafrika                                              | 44,6  | 52,3  | 48,5  | 61,0  | 206,4       | 9%   |
| Sonstiges/Global (inkl. DIPECHO <sup>2</sup> -Katastrophenvorsorge) | 58,3  | 17,6  | 23,8  | 25,3  | 124,9       | 5%   |
| Summe                                                               | 517,7 | 812,9 | 491,7 | 543,7 | 2.366,0     | 100% |

Quelle: ECHO Jahresbericht 2000 / Jahresbericht 2001

- 1 Amt für Humanitäre Hilfe der Europäischen Union
- 2 "Disaster Preparedness Programme" von ECHO

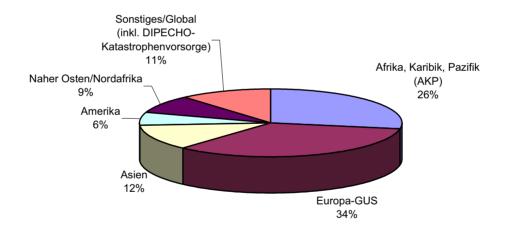

Anlage 22

# Humanitäre Hilfe der Europäischen Union ECHO-Partnerorganisationen 1998 - 2001

|                                                                         | 1998        | 3                            | 199         | 9                            | 200         | 0                            | 200         | 1                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| Vertrag zwischen ECHO und:                                              | in ECU      | in % der<br>Gesamt-<br>summe | in EURO     | in % der<br>Gesamt-<br>summe | in EURO     | in % der<br>Gesamt-<br>summe | in EURO     | in % der<br>Gesamt-<br>summe |
| EU Kommission direkt                                                    | 38.141.252  | 6,6%                         | 34.319.273  | 4,7%                         | 3.673.811   | 0,7%                         | 4.998.732   | 0,9%                         |
| Institutionen der<br>Mitgliedstaaten                                    | 8.070.000   | 1,4%                         | 5.302.900   | 0,7%                         | 1.560.000   | 0,3%                         | 700.000     | 0,1%                         |
| anderen Regierungen                                                     | 0           | 0,0%                         | 698.192     | 0,1%                         | 0           | 0,0%                         | 240.000     | 0,0%                         |
| europäischen NROen <sup>1</sup> :                                       | 344.985.540 | 59,7%                        | 456.806.641 | 62,2%                        | 357.052.122 | 65,5%                        | 346.438.398 | 62,5%                        |
| Belgien                                                                 | 34.709.559  | 6,0%                         | 29.953.028  | 4,1%                         | 35.691.414  | 6,5%                         | 25.355.326  | 4,6%                         |
| Dänemark                                                                | 10.318.800  | 1,8%                         | 27.625.812  | 3,8%                         | 31.555.000  | 5,8%                         | 31.623.581  | 5,7%                         |
| Deutschland                                                             | 35.631.570  | 6,2%                         | 44.822.769  | 6,1%                         | 33.348.817  | 6,1%                         | 40.777.940  | 7,4%                         |
| Finnland                                                                | 1.417.000   | 0,2%                         | 2.829.189   | 0,4%                         | 1.800.000   | 0,3%                         | 2.102.500   | 0,4%                         |
| Frankreich                                                              | 69.896.507  | 12,1%                        | 93.620.821  | 12,7%                        | 73.626.185  | 13,5%                        | 63.005.571  | 11,4%                        |
| Griechenland                                                            | 1.270.000   | 0,2%                         | 10.397.000  | 1,4%                         | 6.680.000   | 1,2%                         | 4.746.291   | 0,9%                         |
| Großbritannien                                                          | 46.898.913  | 8,1%                         | 75.251.493  | 10,2%                        | 53.085.717  | 9,7%                         | 60.210.955  | 10,9%                        |
| Irland                                                                  | 3.879.000   | 0,7%                         | 9.002.464   | 1,2%                         | 8.915.000   | 1,6%                         | 5.791.213   | 1,0%                         |
| Italien                                                                 | 56.747.208  | 9,8%                         | 82.042.100  | 11,2%                        | 54.031.478  | 9,9%                         | 50.803.771  | 9,2%                         |
| Luxemburg                                                               | 153.000     | 0,0%                         | 0           | 0,0%                         | 136.050     | 0,0%                         | 0           | 0,0%                         |
| Niederlande                                                             | 25.422.706  | 4,4%                         | 25.869.500  | 3,5%                         | 18.313.190  | 3,4%                         | 16.759.500  | 3,0%                         |
| Österreich                                                              | 5.885.672   | 1,0%                         | 4.598.195   | 0,6%                         | 3.090.500   | 0,6%                         | 3.280.000   | 0,6%                         |
| Portugal                                                                | 2.086.108   | 0,4%                         | 3.000.000   | 0,4%                         | 2.680.000   | 0,5%                         | 2.890.000   | 0,5%                         |
| Schweden                                                                | 1.716.394   | 0,3%                         | 1.420.000   | 0,2%                         | 810.000     | 0,1%                         | 600.000     | 0,1%                         |
| Spanien                                                                 | 48.953.103  | 8,5%                         | 46.374.270  | 6,3%                         | 33.288.771  | 6,1%                         | 38.491.750  | 6,9%                         |
| anderen NROen <sup>1</sup> :                                            | 18.100.000  | 3,1%                         | 26.732.445  | 3,6%                         | 19.370.000  | 3,6%                         | 6.890.700   | 1,2%                         |
| Kanada                                                                  |             |                              |             |                              |             |                              | 700         | 0,0%                         |
| Norwegen                                                                | 1.900.000   | 0,3%                         | 2.450.000   | 0,3%                         | 979.000     | 0,2%                         | 4.400.000   | 0,8%                         |
| Schweiz                                                                 | 2.830.000   | 0,5%                         | 4.405.000   | 0,6%                         | 2.680.000   | 0,5%                         | 2.030.000   | 0,4%                         |
| USA                                                                     | 13.370.000  | 2,3%                         | 19.877.445  | 2,7%                         | 15.711.000  | 2,9%                         | 460.000     | 0,1%                         |
| lokalen NROen <sup>1</sup> :                                            | 500.000     | 0,1%                         | 2.000.000   | 0,3%                         | 3.001.293   | 0,6%                         | 4.162.000   | 0,8%                         |
| Institutionen der VN                                                    | 106.847.059 | 18,5%                        | 145.555.000 | 19,8%                        | 104.880.000 | 19,2%                        | 146.947.896 | 26,5%                        |
| FAO                                                                     |             | 0,0%                         | 560.000     | 0,1%                         | 880.000     | 0,2%                         | 2.560.000   | 0,5%                         |
| OHCHR                                                                   |             |                              |             |                              |             |                              | 50.000      | 0,0%                         |
| IDNDR                                                                   |             | 0,0%                         | 123.000     | 0,0%                         |             | 0,0%                         |             | 0,0%                         |
| PAHO                                                                    | 1.530.000   | 0,3%                         |             | 0,0%                         | 500.000     | 0,1%                         | 600.000     | 0,1%                         |
| UNFPA                                                                   |             | 0,0%                         |             | 0,0%                         | 1.040.000   | 0,2%                         |             | 0,0%                         |
| UNDP                                                                    | 1.020.000   | 0,2%                         | 4.396.000   | 0,6%                         | 2.000.000   | 0,4%                         | 2.918.000   | 0,5%                         |
| UNESCO                                                                  | 3.000       | 0,0%                         |             | 0,0%                         |             | 0,0%                         |             | 0,0%                         |
| UNHCR                                                                   | 61.794.000  | 10,7%                        | 82.157.000  | 11,2%                        | 35.104.000  | 6,4%                         | 47.665.000  | 8,6%                         |
| UNHCS                                                                   |             | 0,0%                         |             | 0,0%                         | 2.495.000   | 0,5%                         | 500.000     | 0,1%                         |
| UNICEF                                                                  | 13.445.000  | 2,3%                         | 15.959.000  | 2,2%                         | 12.091.000  | 2,2%                         | 21.576.000  | 3,9%                         |
| UNOCHA                                                                  | 32.000      | 0,0%                         | 445.000     | 0,1%                         |             | 0,0%                         | 640.000     | 0,1%                         |
| UNRWA                                                                   | 200.000     | 0,0%                         | 1.020.000   | 0,1%                         | 5.780.000   | 1,1%                         | 26.800.000  | 4,8%                         |
| WFP                                                                     | 27.793.059  | 4,8%                         | 33.695.000  | 4,6%                         | 43.250.000  | 7,9%                         | 40.152.896  | 7,3%                         |
| WHO                                                                     | 1.030.000   | 0,2%                         | 7.200.000   | 1,0%                         | 1.740.000   | 0,3%                         | 3.486.000   | 0,6%                         |
| anderen internationale<br>Organisationen<br>(einschließlich IKRK, IFRK) | 60.822.950  | 10,5%                        | 51.179.632  | 7,0%                         | 55.595.000  | 10,2%                        | 43.640.000  | 7,9%                         |
| anderen                                                                 | 115.000     | 0,0%                         | 12.044.701  | 1,6%                         | 1.050       | 0,0%                         |             |                              |
| GESAMT                                                                  | 577.581.801 | 100,0%                       | 734.638.784 | 100,0%                       | 545.133.276 | 100,0%                       | 554.017.726 | 100,0%                       |

Quelle: ECHO Jahresberichte 2000 und 2001; Zahlenangaben beziehen sich auf Jahr der Vertragszeichnung 1 Nichtregierungsorganisationen einschließlich nationaler Rotkreuzgesellschaften

### Anteil der nationalen Durchführungsorganisationen an Echo-Finanzierungen 1998 - 2001

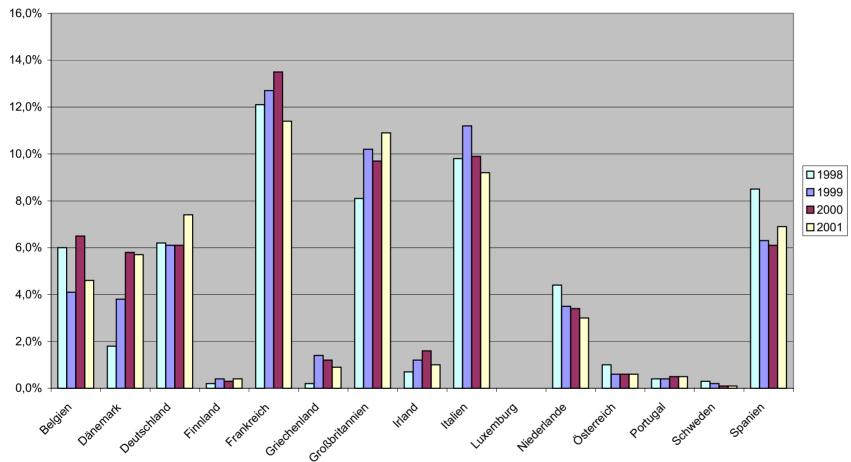

Quelle: ECHO Jahresberichte 2000 und 2001

Anlage 24





Quelle: Development Initiatives, "Global Humanitarian Assistance 2003," S.26, www.globalhumanitarianassistance.org
1 Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

## Humanitäre Hilfe der Mitgliedsländer des Entwicklungshilfekomitees (DAC) der OECD<sup>1</sup> in 2001

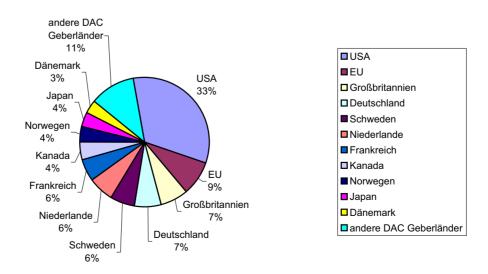

# Geberstatistik öffentlicher Entwicklungshilfe des Entwicklungshilfekomitees (DAC) der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) - einschließlich Not- und Katastrophenhilfe (in Mio. US-Dollar, jeweils laufende Preise und Wechselkurse)

|                        |                  | 199                | 8                  |          |                  | 19                 | 99     |                    |                  | 20                 | 00                 |                    |                  | 20                 | 01      |                    |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|--------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|--------------------|
|                        |                  |                    | darin er           | thalten: |                  |                    |        | nthalten:          |                  |                    | darin eı           | nthalten:          |                  |                    | darin e | nthalten:          |
|                        | ODA <sup>1</sup> | % BNE <sup>2</sup> | Noth. <sup>3</sup> | an EU⁴   | ODA <sup>1</sup> | % BNE <sup>2</sup> | Noth.3 | an EU <sup>4</sup> | ODA <sup>1</sup> | % BNE <sup>2</sup> | Noth. <sup>3</sup> | an EU <sup>4</sup> | ODA <sup>1</sup> | % BNE <sup>2</sup> | Noth.3  | an EU <sup>4</sup> |
| Belgien                | 883              | 0,35               | 20                 | 195      | 760              | 0,30               | 34     | 218                | 820              | 0,36               | 26                 | 191                | 867              | 0,37               | 27      | 191                |
| Dänemark               | 1.704            | 0,99               | 92                 | 110      | 1.733            | 1,01               | 87     | 75                 | 1.664            | 1,06               | 124                | 93                 | 1.634            | 1,03               | 114     | 88                 |
| Deutschland            | 5.581            | 0,26               | 173                | 1.236    | 5.515            | 0,26               | 262    | 1.324              | 5.030            | 0,27               | 178                | 1.242              | 4.990            | 0,27               | 235     | 1.147              |
| Finnland               | 396              | 0,31               | 26                 | 65       | 416              | 0,33               | 55     | 57                 | 371              | 0,31               | 39                 | 51                 | 389              | 0,32               | 40      | 55                 |
| Frankreich             | 5.742            | 0,40               | 89                 | 782      | 5.637            | 0,39               | 195    | 799                | 4.105            | 0,32               | 159                | 792                | 4.198            | 0,32               | 211     | 1.043              |
| Griechenland           | 179              | 0,15               | 1                  | 91       | 194              | 0,15               | 15     | 91                 | 226              | 0,20               | 8                  | 98                 | 202              | 0,17               | 4       | 94                 |
| Irland                 | 199              | 0,30               | 10                 | 49       | 245              | 0,31               | 31     | 57                 | 235              | 0,30               | 24                 | 47                 | 287              | 0,33               | 18      | 61                 |
| Italien                | 2.278            | 0,20               | 22                 | 707      | 1.806            | 0,15               | 103    | 679                | 1.376            | 0,13               | 72                 | 638                | 1.627            | 0,15               | 65      | 619                |
| Luxemburg              | 112              | 0,65               | 10                 | 19       | 119              | 0,66               | 24     | 16                 | 123              | 0,71               | 10                 | 11                 | 141              | 0,82               | 13      | 16                 |
| Niederlande            | 3.042            | 0,80               | 297                | 307      | 3.134            | 0,79               | 400    | 244                | 3.135            | 0,84               | 366                | 233                | 3.172            | 0,82               | 285     | 194                |
| Österreich             | 456              | 0,22               | 34                 | 80       | 527              | 0,26               | 68     | 120                | 423              | 0,23               | 30                 | 87                 | 533              | 0,29               | 26      | 94                 |
| Portugal               | 259              | 0,24               | 1                  | 59       | 276              | 0,26               | 3      | 61                 | 271              | 0,26               | 3                  | 59                 | 268              | 0,25               | 2       | 69                 |
| Schweden               | 1.573            | 0,72               | 212                | 97       | 1.630            | 0,70               | 271    | 90                 | 1.799            | 0,80               | 265                | 83                 | 1.666            | 0,81               | 242     | 112                |
| Spanien                | 1.376            | 0,24               | 27                 | 370      | 1.363            | 0,23               | 68     | 367                | 1.195            | 0,22               | 38                 | 352                | 1.737            | 0,30               | 38      | 342                |
| Vereinigtes Königreich | 3.864            | 0,27               | 187                | 835      | 3.401            | 0,24               | 223    | 794                | 4.501            | 0,32               | 344                | 975                | 4.579            | 0,32               | 257     | 824                |
| Norwegen               | 1.321            | 0,90               | 213                |          | 1.370            | 0,91               | 244    |                    | 1.264            | 0,80               | 204                |                    | 1.346            | 0,83               | 180     |                    |
| Schweiz                | 898              | 0,32               | 131                |          | 969              | 0,35               | 202    |                    | 890              | 0,34               | 146                |                    | 908              | 0,34               | 135     | ]                  |
| Australien             | 960              | 0,27               | 66                 |          | 982              | 0,26               | 127    |                    | 987              | 0,27               | 84                 |                    | 873              | 0,25               | 49      | ]                  |
| Japan                  | 10.640           | 0,27               | 124                |          | 15.323           | 0,35               | 181    |                    | 13.508           | 0,28               | 85                 |                    | 9.847            | 0,23               | 30      | ]                  |
| Kanada                 | 1.707            | 0,30               | 151                |          | 1.699            | 0,28               | 164    |                    | 1.744            | 0,25               | 201                |                    | 1.533            | 0,22               | 210     | ]                  |
| Neuseeland             | 130              | 0,27               | 5                  |          | 134              | 0,27               | 5      |                    | 113              | 0,25               | 3                  |                    | 112              | 0,82               | 3       | ]                  |
| USA                    | 8.786            | 0,10               | 898                |          | 9.145            | 0,10               | 1.603  |                    | 9.955            | 0,10               | 1.165              |                    | 11.429           | 0,11               | 1.092   |                    |
| DAC-Länder insgesamt   | 52.084           | 0,23               | 2.787              | 5.002    | 56.378           | 0,24               | 4.365  | 4.991              | 53.734           | 0,22               | 3.574              | 4.952              | 52.338           | 0,22               | 3.276   | 4.949              |

Quelle: OECD, Development Co-operation, 2000 Report / 2002 Report

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilaterale und multilaterale staatliche Entwicklungshilfe (Official Development Assistance); Leistungen an fortgeschrittene Entwicklungsländer und Übergangsländer sind hierin nicht enthalten; in Deutschland Leistungen des Bundes und der Länder

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anteil der ODA am Bruttonationaleinkommen in %

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bilaterale Not- und Katastrophenhilfe, Humanitäre Hilfe, Aufwendungen für anerkannte Asylbewerber im ersten Jahr ihres Aufenthalts im Gastland

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beiträge zu den aus dem EU-Haushalt finanzierten Leistungen für Entwicklungsländer, zum Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und den Krediten der Europäischen Investitionsbank (EIB)

Anlage 26

# Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) Wichtigste Geber (in Mio. US-Dollar)

|                   | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 1998 - 2001 | %      |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| USA               | 254,6 | 292,9 | 245,2 | 244,7 | 1.037,4     | 32,8%  |
| Japan             | 110,3 | 135,8 | 100,2 | 91,4  | 437,7       | 13,8%  |
| Europäische Union | 90,8  | 95,0  | 38,1  | 65,9  | 289,8       | 9,2%   |
| Niederlande       | 40,4  | 44,5  | 47,9  | 57,9  | 190,7       | 6,0%   |
| Schweden          | 51,4  | 46,4  | 41,9  | 41,6  | 181,3       | 5,7%   |
| Norwegen          | 35,7  | 52,0  | 40,5  | 38,1  | 166,3       | 5,3%   |
| Dänemark          | 41,6  | 45,1  | 37,4  | 37,3  | 161,4       | 5,1%   |
| Großbritannien    | 28,6  | 25,0  | 30,5  | 36,1  | 120,2       | 3,8%   |
| Deutschland       | 18,9  | 21,6  | 15,1  | 29,2  | 84,8        | 2,7%   |
| Schweiz           | 18,6  | 23,5  | 14,6  | 13,6  | 70,3        | 2,2%   |
| Kanada            | 12,4  | 18,9  | 16,7  | 17,1  | 65,3        | 2,1%   |
| Italien           | 9,6   | 8,1   | 10,5  | 24,7  | 53,0        | 1,7%   |
| Australien        | 9,6   | 17,2  | 11,2  | 11,9  | 50,0        | 1,6%   |
| Finnland          | 12,2  | 14,7  | 11,2  | 11,8  | 49,9        | 1,6%   |
| Frankreich        | 8,8   | 10,5  | 8,1   | 8,6   | 36,0        | 1,1%   |
| Belgien           | 4,4   | 4,7   | 3,8   | 7,1   | 19,9        | 0,6%   |
| Spanien           | 3,2   | 4,3   | 2,2   | 3,1   | 12,7        | 0,4%   |
| Andere Geber      | 20,7  | 49,1  | 28,3  | 39,0  | 137,1       | 4,3%   |
| Insgesamt         | 771,6 | 909,2 | 703,5 | 779,4 | 3.163,6     | 100,0% |

Quelle: UNHCR

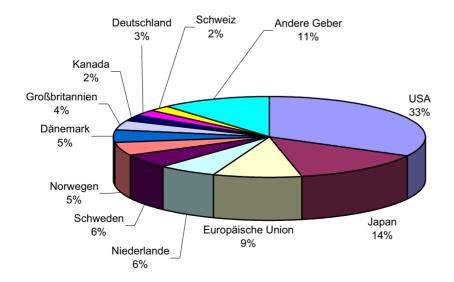

Anlage 27

### Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WEP) Wichtigste Geber (in Mio. US-Dollar)

|                   | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 1998 - 2001 | %      |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|
| USA               | 876,3   | 718,9   | 795,7   | 1.210,5 | 3.601,4     | 51,9%  |
| Europäische Union | 184,6   | 168,1   | 117,5   | 118,4   | 588,7       | 8,5%   |
| Japan             | 123,8   | 106,4   | 260,1   | 91,1    | 581,4       | 8,4%   |
| Kanada            | 67,1    | 93,4    | 51,9    | 38,6    | 251,0       | 3,6%   |
| Niederlande       | 45,5    | 55,0    | 62,8    | 59,5    | 222,8       | 3,2%   |
| Deutschland       | 61,8    | 53,1    | 46,8    | 58,1    | 219,7       | 3,2%   |
| Australien        | 60,7    | 45,8    | 53,8    | 35,7    | 196,0       | 2,8%   |
| Großbritannien    | 80,2    | 24,3    | 60,1    | 27,6    | 192,2       | 2,8%   |
| Dänemark          | 43,4    | 46,9    | 41,9    | 39,4    | 171,6       | 2,5%   |
| Norwegen          | 37,0    | 41,9    | 32,8    | 36,8    | 148,4       | 2,1%   |
| Schweden          | 29,5    | 28,4    | 30,8    | 27,7    | 116,4       | 1,7%   |
| Frankreich        | 24,7    | 27,7    | 26,2    | 35,9    | 114,5       | 1,7%   |
| Italien           | 10,6    | 20,8    | 19,9    | 36,1    | 87,4        | 1,3%   |
| Schweiz           | 21,3    | 24,3    | 21,7    | 19,2    | 86,5        | 1,2%   |
| Finnland          | 13,8    | 15,3    | 15,2    | 14,5    | 58,8        | 0,8%   |
| Belgien           | 16,9    | 10,8    | 6,3     | 5,3     | 39,3        | 0,6%   |
| Andere Geber      | 30,0    | 74,2    | 107,7   | 49,9    | 261,8       | 3,8%   |
| Insgesamt         | 1.727,2 | 1.555,4 | 1.751,1 | 1.904,2 | 6.938,0     | 100,0% |

Quelle: WEP



Anlage 28

# Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Wichtigste Geber (in Mio. Schweizer Franken)

|                   | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 1998 - 2001 | %      |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| USA               | 127,3 | 203,0 | 221,3 | 234,3 | 785,9       | 30,0%  |
| Schweiz           | 82,1  | 91,8  | 99,6  | 84,9  | 358,5       | 13,7%  |
| Großbritannien    | 57,7  | 69,9  | 84,1  | 106,1 | 317,8       | 12,1%  |
| Europäische Union | 52,6  | 63,6  | 41,4  | 44,5  | 202,1       | 7,7%   |
| Kanada            | 17,6  | 25,1  | 22,4  | 24,6  | 89,7        | 3,4%   |
| Japan             | 19,9  | 28,7  | 12,0  | 18,4  | 78,9        | 3,0%   |
| Deutschland       | 12,0  | 16,5  | 13,8  | 17,8  | 60,1        | 2,3%   |
| Dänemark          | 14,6  | 13,2  | 13,9  | 12,5  | 54,1        | 2,1%   |
| Italien           | 7,5   | 8,3   | 10,8  | 13,4  | 40,0        | 1,5%   |
| Frankreich        | 7,5   | 9,8   | 8,2   | 9,7   | 35,1        | 1,3%   |
| Finnland          | 6,1   | 9,2   | 6,5   | 9,9   | 31,8        | 1,2%   |
| Australien        | 5,1   | 4,6   | 10,3  | 10,2  | 30,2        | 1,2%   |
| Belgien           | 8,4   | 4,4   | 6,0   | 7,1   | 25,9        | 1,0%   |
| Luxemburg         | 4,1   | 3,8   | 3,2   | 3,5   | 14,6        | 0,6%   |
| Irland            | 1,7   | 2,6   | 3,9   | 4,0   | 12,1        | 0,5%   |
| Österreich        | 1,9   | 2,6   | 1,6   | 2,0   | 8,2         | 0,3%   |
| Andere Geber      | 113,0 | 117,8 | 118,9 | 170,3 | 475,6       | 18,1%  |
| Insgesamt         | 539,0 | 674,7 | 677,9 | 728,8 | 2.620,4     | 100,0% |

Quelle: IKRK

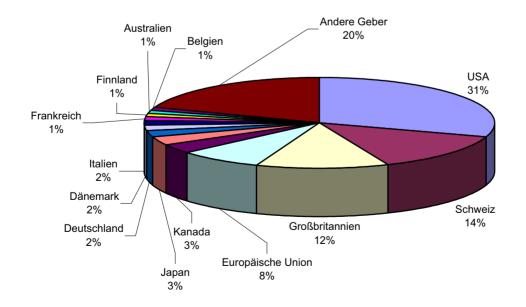

Anlage 29

### Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK) Reaktion auf Hilfsaufrufe (in Mio. Schweizer Franken)

|                          | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 1998 - 2001 | %      |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| Europäische Union        | 47,9  | 82,9  | 39,6  | 16,5  | 186,9       | 12,4%  |
| USA                      | 54,3  | 61,0  | 28,4  | 33,0  | 176,7       | 11,7%  |
| Großbritannien           | 20,4  | 49,2  | 41,1  | 52,2  | 162,9       | 10,8%  |
| Schweden                 | 33,9  | 42,3  | 32,3  | 35,6  | 144,1       | 9,5%   |
| Japan                    | 7,5   | 94,7  | 10,6  | 23,6  | 136,4       | 9,0%   |
| Norwegen                 | 24,2  | 30,8  | 20,8  | 31,8  | 107,6       | 7,1%   |
| Deutschland <sup>1</sup> | 17,2  | 18,5  | 7,6   | 10,6  | 53,9        | 3,6%   |
| Niederlande              | 13,9  | 14,8  | 9,5   | 11,2  | 49,4        | 3,3%   |
| Finnland                 | 7,6   | 15,0  | 9,8   | 16,9  | 49,3        | 3,3%   |
| Dänemark                 | 9,3   | 10,7  | 10,6  | 7,9   | 38,5        | 2,5%   |
| Sonstige                 | 46,6  | 137,4 | 92,1  | 129,5 | 405,6       | 26,8%  |
| Insgesamt                | 282,8 | 557,3 | 302,4 | 368,8 | 1.511,3     | 100,0% |

Quelle: IFRK

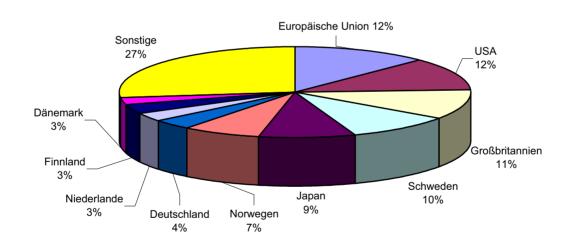

<sup>1</sup> Beim deutschen Beitrag handelt es sich ausschließlich um Beiträge des Deutschen Roten Kreuzes

Anlage 30

# Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) Wichtigste staatliche und internationale Geber (in Mio. US-Dollar)

|                           | 1998 | 1999  | 2000  | 2001  | 1998 - 2001 | %        |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------------|----------|
| USA                       | 162  | 204   | 248   | 216   | 830         | 29,59%   |
| Japan                     | 39   | 65    | 72    | 98    | 274         | 9,77%    |
| Schweden                  | 75   | 70    | 56    | 60    | 261         | 9,30%    |
| Norwegen                  | 71   | 60    | 54    | 64    | 249         | 8,88%    |
| Großbritannien            | 39   | 51    | 84    | 74    | 248         | 8,84%    |
| Niederlande               | 45   | 53    | 51    | 69    | 218         | 7,77%    |
| Dänemark                  | 38   | 33    | 29    | 31    | 131         | 4,67%    |
| Kanada                    | 24   | 41    | 20    | 38    | 123         | 4,39%    |
| Italien                   | 13   | 15    | 17    | 36    | 81          | 2,89%    |
| Europäische Union         | 16   | 16    | 13    | 20    | 65          | 2,32%    |
| Australien                | 14   | 15    | 20    | 9     | 58          | 2,07%    |
| Finnland                  | 14   | 14    | 13    | 14    | 55          | 1,96%    |
| Schweiz                   | 14   | 13    | 14    | 11    | 52          | 1,85%    |
| Frankreich                | 10   | 8     | 7     | 8     | 33          | 1,18%    |
| Belgien                   | 4    | 4     | 7     | 10    | 25          | 0,89%    |
| Deutschland               | 7    | 7     | 5     | 4     | 23          | 0,82%    |
| Andere Geberländer        | 18   | 18    | 15    | 28    | 79          | 2,82%    |
| Regierungen und int.      | 603  | 687   | 725   | 700   | 2 905       | 100.000/ |
| Zusammenschlüsse          | 603  | 007   | 725   | 790   | 2.805       | 100,00%  |
| D: ( 0 1) (0 1 )          | 040  | 004   | 000   | 200   | 4 470       |          |
| Privater Sektor (Spenden) | 319  | 394   | 366   | 399   |             |          |
| Sonstige                  | 44   | 137   | 48    | 36    | 265         |          |
| Insgesamt                 | 966  | 1.218 | 1.139 | 1.225 | 4.548       |          |

Quelle: UNICEF-Jahresberichte 1999-2002

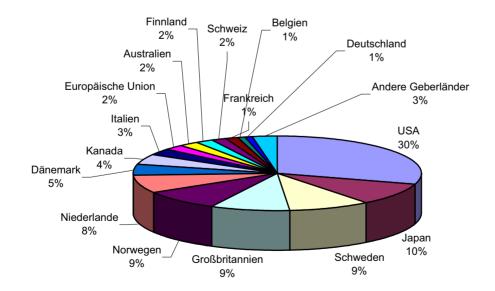

Anlage 31

Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA)
Wichtigste Geber (in Mio. US-Dollar)

|                   | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 1998 - 2001 | %      |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| USA               | 78,4  | 78,1  | 86,6  | 83,7  | 326,8       | 29,2%  |
| Europäische Union | 56,4  | 54,3  | 49,4  | 65,2  | 225,3       | 20,1%  |
| Schweden          | 18,2  | 18,1  | 18,3  | 16,4  | 71,0        | 6,4%   |
| Japan             | 18,9  | 19,0  | 16,6  | 14,1  | 68,6        | 6,1%   |
| Großbritannien    | 11,7  | 12,9  | 19,2  | 23,7  | 67,6        | 6,0%   |
| Norwegen          | 13,2  | 13,0  | 12,2  | 11,3  | 49,6        | 4,4%   |
| Kanada            | 8,5   | 9,6   | 9,2   | 6,6   | 33,8        | 3,0%   |
| Dänemark          | 8,0   | 8,7   | 7,8   | 8,0   | 32,5        | 2,9%   |
| Niederlande       | 5,8   | 8,3   | 7,9   | 10,3  | 32,4        | 2,9%   |
| Deutschland       | 9,3   | 5,0   | 4,9   | 4,5   | 23,7        | 2,1%   |
| Frankreich        | 3,9   | 5,6   | 5,2   | 6,8   | 21,5        | 1,9%   |
| Schweiz           | 5,4   | 5,5   | 4,7   | 4,7   | 20,3        | 1,8%   |
| Italien           | 3,6   | 4,0   | 3,6   | 7,2   | 18,4        | 1,6%   |
| Spanien           | 3,5   | 3,1   | 2,8   | 2,7   | 12,1        | 1,1%   |
| Finnland          | 2,0   | 2,0   | 1,7   | 1,7   | 7,4         | 0,7%   |
| Sonstige          | 26,1  | 24,1  | 26,6  | 30,8  | 107,5       | 9,6%   |
| Insgesamt         | 272,8 | 271,4 | 276,6 | 297,6 | 1.118,5     | 100,0% |

Quelle: UNRWA

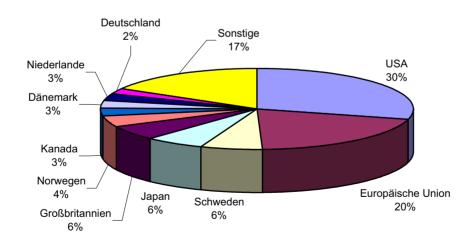

Anlage 32

# Humanitäres Minenräumen Wichtigste Geber (in Mio. US-Dollar)

|                   | 1998         | 1999   | 2000 | 2001   | 1998 - 2001 | %      |
|-------------------|--------------|--------|------|--------|-------------|--------|
| USA               | 45           | 63     | 82   | 69     | 260         | 28,7%  |
| Norwegen          | 21           | 22     | 19   | 20     | 81          | 9,0%   |
| Europäische Union | 21           | 16     | 14   | 25     | 77          | 8,5%   |
| Großbritannien    | 7            | 20     | 22   | 15     | 63          | 7,0%   |
| Kanada            | 10           | 15     | 12   | 16     | 52          | 5,8%   |
| Deutschland       | 10           | 11     | 15   | 12     | 48          | 5,3%   |
| Niederlande       | 9            | 9      | 14   | 14     | 46          | 5,1%   |
| Schweden          | 17           | 12     | 8    | 9      | 45          | 4,9%   |
| Dänemark          | 6            | 7      | 13   | 14     | 41          | 4,5%   |
| Japan             | 9            | 13     | 12   | 7      | 41          | 4,5%   |
| Australien        | 7            | 8      | 7    | 6      | 28          | 3,1%   |
| Schweiz           | keine Angabe | 6      | 9    | 8      | 23          | 2,5%   |
| Andere Geber      | 47           | 19     | 15   | 19     | 100         | 11,0%  |
| Insgesamt         | 208,3        | 219,85 | 241  | 234,64 | 903,79      | 100,0% |

Quelle: Landmine Monitor Report 2002

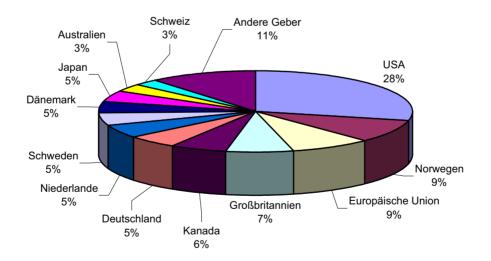